

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/

3 3433 08161885 6







# Sophofles.

# Sein Leben und Wirten.

C

Rach den Quellen bargestellt

von

Adolf Schöll.





Frankfurt a. M. 1842.

Verlag der Joh. Chrift. Germann'ichen Buchhandlung.

## Zueignung an Friedrich Schöll.

Dft, mein lieber Vater, hab' ich schon mit Beschämung Dein Leben und Wirken in Gedanken mit dem meinigen verglichen. Du hast Dich nicht begnügt, für die Deinen zu sorgen, sondern in langer und mehrseitiger Thätigkeit dem allgemeinen Besten Dein Wohlwollen, Deine Kräste, Tage und Mittel geweiht. Ich will die wohlthätigen und gemeinnützigen Anstalten nicht aufzählen, an welchen Du seit so vielen Jahren leitend oder dienend mit Ausopferung wirkst. Am Abend des Lebens umgibt Dich das Zeugniß, daß Du bis diesen Tag weit mehr Andern, als Dir selbst gelebt.

Mich ahnlich nütlich zu machen, war mein Bunsch. Ein angeborener Trieb aber hat mein Streben in ein blos iveales, zunächst nicht praktisches Gebiet geleitet. Daß ich einige Fähigkeit für dies Gebiet entwickeln konnte, verdank ich Deiner Güte. Bei dieser Beschäfftigung mit stillen Schriftzügen des Geistes, alten Sagen, Dichtungen und ihren Gesehen bin ich jedoch — mir

felbft, muß ich fagen, unvermerkt - in bie Sobe ber Mannesjahre gefommen, ohne mich einer irgend erheb= lichen Wirksamkeit rühmen zu konnen, noch genug er= fahren zu haben, ob Das, mas ich nur wie ein Er= schautes und Begriffenes ergaten tann, auch meiner Mitwelt eben so bankenswerth erscheinen konne, als es mich begeistern konnte. Das Buch, bas ich Dir hier, als eine Probe meines Beftrebens und ein Zeichen meiner Dankbarkeit zueigne, verfolgt bie Aufgabe, von ei= nem Leben, bessen Beruf auch ein blos ibealer mar, gu zeigen, wie tief und wirksam es in feine Beit und Mitwelt eingegriffen. Der hinblid barauf hat mich auch burch bie Anwendung erfreut, bag es nicht unwurbig sein konne, in einer Reihe, wie bie, in welcher ber Beift bes bier betrachteten Lebens als einer ber erften an Bedeutung ba fteht, einer ber letten ju fein. Werb' ich nur zu Diesen gezählt, so hoff' ich Deiner, mein theurer Bater, nicht unwerth zu erscheinen.

### Vorwort an den Leser.

Lebensbeschreibungen bes Sophofles haben fich bisher bauptfächlich auf Behandlung ber abgeriffenen Notizen beschränft, welche bie fpateren und letten Bermalter ber alten Literaturgeschichte noch bewahrt haben; Rotigen, bie im Gangen burftig, im Gingelnen zweideutig, nur aus Mangel befferer ichatbar find. Gine größere Quelle, um nachst bem Dichtergeiste auch bie Gefinnung und in ihrer Zeit lebendige Wirksamkeit bes Sophokles zu erfennen, find feine erhaltenen Tragodien. Den bisherigen Bersuchen, einzelne berselben in biesem Sinne zu benüten, haben ju enge Gefichtspunfte, und besonbere bie Geltung Eintrag gethan, bie man babei jenen zweibeutigen Ueberlieferungen einraumte. Ein unbefangneres Erforschen bes Sophofles aus ihm selbst und Ermagen Deffen, worin feine Dichtungen ihre Beit und feine Stellung barin verrathen, foll, wie ich hoffe, bie vorliegende Darftellung unterscheiben und, mas fie Neues und herkommlichen Meinungen Wibersprechendes enthalt. rechtfertigen.

Ich habe hier alles zusammengestellt, was über bas äußere Leben und geschichtliche Wirken bes großen Dichsters mir zu ermitteln möglich war. Mit gleicher Bollsständigkeit, so weit sie erreichbar ist, bezwecke ich, die Runst bes Sophokles in den noch vorhandenen Tragösbien und Ueberresten seiner Dichtung darzustellen; eine Betrachtung, die, als zweiter Abschnitt, die vorliegende,

bavon trennbare, erganzen und mit ihr bas historische Gesamtbilb biefer bebeutenben Erscheinung machen foll. Beibe Seiten ber Darftellung bebingen einander jum Theil in ihren Resultaten. So gebort, baß Sophofles ben Aeschylos jum Meister und Borbild hatte, in fein Leben; in welchem Sinn und Grabe aber, fann nur bie Bergleichung ber Runftwerke und Formen ber Runft beftimmen. Go ift bie Composition mehrerer Dramen gu einem Gangen vorzüglich an ber afthetischen Beschaffenbeit ber einzelnen, aber auch burch ihre Sindeutungen auf bie gleiche Zeit erkennbar. Bemerkungen ber lets= teren Art, die ich bier hervorgehoben habe, werben ba= ber ju Stuppunften für bie funftgemäße Betrachtung ber Tragobien bienen, und umgekehrt, mußte ich, um mehrere Dramen einer gemeinschaftlichen Entstehunaszeit auguweisen, schon bier auch auf bie afthetische Geftalt, bie für ihren Busammenhang spricht, mich berufen; wo= für ben erschöpfenbern Beweis erft bie Gesamtbetrach= tuna ber sophofleischen Tragit liefern fann. jum Beweise solcher Compositionen habe ich in meinen "Beitragen zur Renntniß ber tragischen Poesie ber Grieden" entwidelt. Wie es jebem Wiberspruch gegen lange bestandene Vorurtheile ergeht, haben Ginzelne fich überzeugen laffen, Andere inzwischen entgegnet, Was ich vorher wußte und mich nicht irren fonnte. nicht, wird die afthetische Analyse zeigen. Ginftweilen bemerk' ich nur, bag Das, mas in ben Werken ber Dichter felbst flar geschrieben fteht, fein spateres Beugniß über fie, am wenigsten bas eines Guibas, entfraften Wer an ber Quelle trinft, wird nicht Der fein, ber schlechter schüpft.

# Inhalt.

|                                                               | Scite |
|---------------------------------------------------------------|-------|
| Duellen                                                       | 1     |
| Reuere Bulfemittel                                            | 6     |
| Beitbestimmung                                                | 8     |
| heimat. Bater. Erziehung                                      | 13    |
| Erfter Auftritt als Tragifer (Triptolemos)                    | 31    |
| Dramaturgische- Berhältniffe und Neuerungen; Schrift über     |       |
| ben Chor (Thampris. Nausstaa)                                 | 45    |
| Berhältniffe zu anbern Tragifern (Euripibes). Bahl ber Siege. |       |
| Schauspieler bes Sophofles                                    | 74    |
| Stellung im Staat und burgerliche Berhaltniffe                | 89    |
| Freundschaft mit herobot und Perifles                         | 111   |
| Der Samifche Rrieg. Perifles und Afpafia. (Antigone)          | 133   |
| Cophofles ber Felbherr und feine Stratageme                   | 157   |
| Sophofles im Eingang bes Peloponnefischen Rriegs. Perifles    |       |
| und seine Freunde (bie Debipus-Tragobien)                     | 162   |
| Thätigfeit bes Cophofles im erften Jahrzehend bes Pelop:      |       |
| Krieges (Trachinerinnen. Alas) Athens Terrorismus (So-        |       |
| phofles-Simonibes). Alfibiabes (Eleftra)                      | 232   |
| Sophofles in ber Beit ber hermotopiben-Prozesse (Tereus.      |       |
| Tpro. Denomaos)                                               | 256   |
| Sophofles und bie Dligarchie (Blione Eroberung. Philoftet)    | 285   |
| Die letten Jahre bes Sophofles und fein Tob (Debipus gu       |       |
| Rolonos)                                                      | 341   |
| Sophoffles in ber Romobie und ber Sage (Familie bes Dich-     |       |
| ters. Leufons Phratoren)                                      | 364   |

### Sophofles Leben.

#### Duellen.

.. Es ift zu verwundern, fagt Solger, daß uns das Alter: thum von einem fo bedeutenden Manne, wie Cophofles mar. fo durftige und noch bagu meistens unfichere Nachrichten binterlaffen hat." Aber die Schuld liegt wohl weniger am Als terthum, als an ben Sturmen ber Beltveranderung. Ueber Leben und Charafter des Cophofles ift fruhzeitig, Gingelnes bavon fogar burch Zeitgenoffen ichon gefchrieben worben. Mundlich mußte Bieles über ben großen Dichter, ber auch bers fonlich von Bielen geliebt war, auf die nachsten Rachtommen fich fortpflangen; und Aufzeichnung folder Erinnerungen int Sinne einer literaturgeschichtlichen Belehrsamteit entwickelte fich bereits im zweiten Menschenalter nach Copholles in Athen. Besonders Aristoteles, deffen großgrtiger Rleiß auch die Ueberlieferungen über Dichter und Dichtermerte fammelte, verpflangte auf feine Schuler mit bem Streben nach allseitigem Biffen zugleich ben Gifer fur die Erinnerung geis ftig bedeutender und mertwürdiger Manner. Go wiffen wir, daß über die Tragiter und ihre Runft außer Aristoteles felbft, feine unmittetbaren Schuler, der grundliche Ariftores nos von Tarent, ber geiftriche Ditaard von Meffene, ber

Lesbier Phanias, Chamaleon von Beratlea, fpater die Des ripatetiter Duris von Camos, hieronhmos von Rhodos und Sathros Berte, jumal jene alteren umfaffende und grundliche Berte verfaßt hatten, aus welchen uns vereinzelte Bruchftude jugetommen find. Auch aus ber Redefchule bes Rofrates ging eine biftorifche Richtung hervor, bie fein Schuler im zweiten Grade, Reanthes von Rhaitos, auf berühmte Manner und barunter ben Sophofles mandte. Auf folche Borgange ftuste fich die Emfigfeit und Rritit ber Alexan: briner unter ben Ptolemäern, eines Alexander von Aetolien, Rallimachos von Aprene, feines Schulers Iftros, und bes ausgezeichneten Ariftophanes von Bngang, welche, fo wie die Pergamener Rarhstios, Rrates, Astlepiades die Berte ber Tragifer in jeder Sinficht gelehrt behandelten. Dabei gaben fie Austunft über die Bahl und Beit ihrer Gedichte, die Art der Aufführung, die Erfolge, die außern Bezuge, die Lebens: umftande und Berhaltniffe der Dichter felbft. Baren uns von diefen Schriften nur einige gang erhalten, wir hatten fur Die Geschichte ber tragischen Meister, was wir nur munichen tonnen. Leicht ließe dann fich in den Nachrichten das Erheb: liche vom Beringen, bas Begrundete vom Dberflächlichen uns tericheiben. Allein es haben fich zu uns nur losgeriffene Stel: len und Zeilen folcher Bucher nur in gelegentlicher Anfüh: rung burch romische ober in romischer Raiserzeit lebende grie: difche Gelehrte und endlich burch Gloffen und Roten bngantinischer Graumatiter herübergefunden. Diese Ueberbringer verfteben Das oft felbft nicht, mas fie aus Compendien aufam: menbringen oder für Tragodien:Abschriften jum turgem Bor: bericht, gur Anmertung, oder als lexitalischen Artitel aus ver: armten Auszügen wieder ausziehen.

In diefer Bereinzelung wird auch Das, mas urfbrunglich aus ben guten alteren Quellen herrührt, fchwierig und taus fchend im Gebrauche. Schon die Grunder diefer gelehrten Radrichten hatten nur ungleichartige Quellen. Davon bezos gen fich die ficherften auf Titel und Aufführungszeit folcher Tragodien, die an den Bollsfesten einen der drei Dreife bas von getragen hatten. Denn diefe Tragodien waren bem Bers tommen gemäß gleichzeitig in Siegesbentmalen verewigt worden, welche bas Archontenjahr, bas Fest, ben Stamm, bem der tragifche Chor angehörte, den Chorführer (d. i. Roften: geber) und Chor:Lehrer (ben Dichter), bismeilen auch Schaus fpieler und mitwirtende Mufiter namhaft machten. Es gab außerdem Steinschriften, worin irgend ein Stamm der attis fchen Bevölkerung eine Chronit von Festsiegen, die feine Chore gewonnen, verzeichnen ließ. Das waren bie Didastalien (Aufführungs:Urtunden), die querft, fo viel wir miffen, Aris ftoteles fammelte, bann feine Schuler und jene gelehrten Alexandriner und Pergamener nachtragend und erläuternd bes handelten. Diefelben wurden ferner Bulfsmittel und Beftands theile ber Chronographie eines Apollodor und Anderer; woraus bann wieder einzelnes Gedichte und Leben ber Tras giter Betreffende uns augetommen ift. Bir befigen fogar eine turge alte Chronit, die, über ein Jahrhundert vor Apollos bor verfaßt (fie batirt von 264 vor Chriftus), befonders auf Dibastalien und Schriften einiger Ariftoteliter gestütt ift, und unter andern Dichtern auch zweimal bes Sopholles ges bentt; jene Marmordronit, die von Paros 1627 nach Lone bon getommen, jest aber nur literarifch noch erhalten ift. Roch muffen gu ben fichern Quellen fur bie erften Sammler auch öffentliche Urfunden anderer Art gerechnet werben, ba 1 \*

sich ein turzer Artitel über Sophoties sindet, und der Unsgenannte, bessen nur etwas inhaltsreichere, mit Berufungen auf Neltere versehene Lebensbeschreibung des Sophoties der Abschrift seiner Tragödien beigegeben ist. Aber auch Bas frühere Autoren in gelegentlichen Erwähnungen bieten, ergibt großentheils chronologische und sachliche Schwierigkeiten.

### Reuere Bülfsmittel.

Siftorifche Compilationen, wie fie nach ber Biebererwedung ber Maffifchen Literatur balb mit Gifer betrieben wurden, has ben auch bie Trummer des Gedachtniffes von Copholles gus fammengetragen, und folche Sammlungen find von Spateren oft mit geringichagender Miene und fertigen Banden gepluns dert worden. Leffing, der 1750 eine Biographie bes Cos phottes entwarf (fie follte ben Anfang einer umfaffenden Bes trachtung der Runft des Sophotles machen) fagt nach Ans führung ber alten Quellen: "Und auch ber Bache, bie mich jum Theil ju ben Quellen gewiesen haben, tann ich ohne Undantbarteit nicht vergeffen. Benn ich aber ben Shralbus (Histor. Poetarum tam graec, quam rom. 1540) ben Meurstus (Aeschylus, Sophocles, Euripides 1619) und ben Fabricius (Bibliotheca graeca 1705-38) nenne, fo habe ich fie alle genannt. Das find bie einzigen, bei welchen ich mehr gu lernen, als gu verbeffern gefunden habe. allen andern war es umgetehrt." Leffings "Leben bes Cos photles" tam, von ihm felbft nicht gang ausgearbeitet, erft nach feinem Tobe durch Efchenburg (1790) heraus; es läßt in mehreren Puntten ben icharffinnigen Berfaffer ertens Darauf hat Solger die "turze Rachricht vom Leben des Copholles" gegrundet, die mit Urtheil und jener Befcheis benheit des Tones gefdrieben ift, welche biefen großen Denter in den Augen Deffen, ber ihn tennt, fo mohl fleibet, von fleis neren Geiftern aber bisweilen für Befchranttheit ift genome men worden. Dies gilt noch mehr von ber afthetischen, tiefer als fie fcheint gebachten Ginleitung, mit welcher neben jenem Lebens: Umriffe Golger feine lleberfetung des Cophotles (1808) Seitdem haben Biele theils in umfaffenderen Lehrs fcriften, theils in einzelnen Auffaben Lebensverhaltniffe uns feres Tragiters und mit ihnen gufammenbangende Gachen erwogen, vornehmlich in mehreren genauen Abhandlungen Bodh, beffen erftes hierher gehöriges Bert (Graec, tragoediae Principum et c.) 1808, in bemfelben Jahre erichien, ba Solgers Ueberfetung heraus tam und in Bien Bilhelm v. Schlegel über bramatifche Runft und Literatur bie mit Hecht berühmten Borlefungen hielt, in welchen jedoch Copholies mit mehr Glegang und fconer Barme bes Bortrags als Tiefe und Bahrheit bes Gedantens geschildert ift. 1) über bas Leben bes Sophotles geschrieben haben in neuerer Beit Lange (De vita Soph. Halae 1833) und ausführlicher Ferdinand Schult (De vita Sophoclis poetae. Berolini 1836).

<sup>1)</sup> Bur Beitbestimmung und Beurtheilung verschiebener Momente in Sophokles' Leben: Bödh: "Bom Unterschiebe ber Attischen Lenaen, Anthesterien und ländlichen Dionpsien" in ben Abhandl. b. R. Akab. d. B. in Berlin 1816—17; "Ueber die Antigone bes Sophokles" Abh. berselben Akab. 1824; Index loctionum Univ. Borol. dib. 1825—26; aestiv. 1826.

### Beitbeftimmung.

Co ermunicht es fur jede Urt von Ergahlung ift, fie an nette Nahrszahlen befestigen zu konnen, bin ich boch nicht im Stande zu entscheiben, ob Sopholles, wie fich aus ber Parifchen Chronit ergibt, im vierten Jahr der fiebzigsten Olympiade, B. Ch. 49%, ober, wie ber ungenannte Biograph fagt, in der einundsiebzigsten Olympiade zweitem Jahr, 495 vor Christus geboren fei. Der Lettere hat fur fich, bag er que gleich den Archon des Jahres, Philippos, nennt; was auf eine gute Quelle Schließen laßt. Da wir indeffen vom Datum ber Parifchen Chronit, vom vierten Jahr ber fiebzigsten Dlympiade, ben Archon nicht wiffen, tonnte diefer (wie häufig finden fich in der attifden ArchontensChronit diefelben Ramen wiederholt) auch ein Philippos gewesen sein. Uebrigens trifft bie Angabe des Diodor (XIII. 103), daß Sophofles bei feis nem Tobe (40f v. Chr.) neunzig Jahre alt gewesen, ziemlich mit dem Unfat bes Ungenannten überein. Aber Reunzig ift eine runde Bahl, und die andere Angabe der Parifchen Chro: nit, bag er einundneunzig Jahre alt gestorben, empfielt fich eben durch die größere Genauigkeit, ferner durch ihre Gin: stimmung mit Lucian's Zeugniß nach einer mahrscheinlichen und fehr leichten Berbefferung beffelben 2), dann durch die Gin: stimmung mit der ersten Angabe der Chronit, welche Confe-

<sup>2)</sup> Shulh (Vita Soph. p. 23.) liest nämlich bei Lucian (Macrob: c. 24) ftatt: πέντε καὶ ἐννενήκοντα, Εντε κ. έ. Durch biese äusterst leichte Aenberung vereinigt sich bies Datum mit bem ber Chronit, mährend bie "95 Jahre" bes gewöhnlichen Tertes allem sonst Bekannten wibersprechen.

queng um fo mehr ben Sedanten an einen Rechnungsfehler entfernt 3), endlich burch ihre Bereinbarteit mit anderen Er: mittlungen.4)

<sup>3)</sup> Die Parische Chronit bestimmt nämlich bas Geburtsjahr bes Sophokles nicht birekt, aber mittelbar und, wie gesagt, consequent, in zwei Epochen. In ber Ersteren (Epoche 56) gibt fie an, baß Sophokles bei seinem (ersten) Tragöbiensiege unter bem Archon Apsephion, also 468 v. Chr., 28 Jahre alt gewesen. 468 + 28 = 496 v. Chr. Dann in ber 64sten Epoche, baß er bei seinem Tobe, unter Rallias, 405 vor Chr., bas Alter von 91 Jahren gehabt. 405 + 91 = 496 v. Chr.

<sup>4)</sup> Der ungenannte Bivgraph nämlich, ber aus allerlei Quellen gefcopft bat, ichreibt auch: "Cophofles mar junger ale Meschylos um 17 Jahre, alter als Euripides um 24. (Er bat ba wohl nur ein icon corruptes Scholion ju Ariftophanes Frofchen B. 75 abgeschrieben, welches in unfern banbichriften noch corrupter lantet: "Cophofles mar junger ale Mescholos um fieben, alter als Euripibes um 24 Jahre.) Da bies allen Daten über Geburtegeit und Altere-Berhälmiß ber brei Tragifer guwiber läuft, ift Leffing auf ben guten Ginfall gekommen, bie Bahlen haben burch Irrthum ibre Stelle getaufcht und es fei umgufchreiben : "Bierundzwanzig Sabre junger ale Meschplos, fiebzehn Jahre alter ale Euripibes." Gent man nun bie Beburt bes Meschplos nach einer Angabe, bie meniastens alt (Hermann Opusc. II. p. 144, 161. Lange Vit. Aesch. not. 1), wenn auch nicht bie richtige ift, Olympiabe 64, 4, v. Chr. 531, und bie Beburt bes Euripibes nach ber berrichenben Ueberlieferung in's Jahr ber Schlacht bei Salamis v. Chr. 480, so ergibt bort ber Abzug von 24, hier ber Buschlag von 17 Sabren bes Sophofles Geburtsfahr übereinstimment als bas vierte ber fiebzigften Olympiabe, v. Chr. 49%, eben bas, welches bie Parifche Chronit vorausfest. Dagegen mit bem Unfape bes Ungenannten felbft läßt fich biefe feine Stelle über bas Altersverhaltniß ber brei Tragifer bei feiner Behandlung fo gut vereini-

Man hat dagegen zu Gunften des Ungenannten zwei mittelbare Zeitbestimmungen anwenden wollen. Mit diefen tann aber die Annahme der Chronit eben so wohl bestehen.

gen. Legt man nämlich 495 v. Chr. für bie Geburt bes Sophofles ju Grunde, fo führt ber angegebene Alters - Unterfchieb gegen Mescholos und Euripibes - bie Bahlen an ihrer Stelle belaffen, ober vertauscht - beibemal auf Geburtsepochen bes Aeschplos und bes Euripibes, bie namhaft von jebem ber vorhandenen Daten über ibre Beburtsjahre bifferiren. Daber bat Bodh (Graec. trag. princ. p. 49) bie Stelle vom Alters - Unterschieb anbers behandelt. Er läßt von jeber ber beiben Bahlen bie Giner an ihrem Ort im Tert und vertauscht nur bie Rebner, fo bag bie Lesart wirb: "Gopholles war 27 Jahr (ftatt 17) junger ale Mefchylos, 14 (ftatt 24) alter ale Euripibes." Dann erhalt man, unter Boraussehung bes Geburtojahres 495 für Sophofles, für bas bes Aescholos 495-1-27 =522 v. Chr., welches brei Jahre früher ift, als nach ben beften Reugniffen, und gegen zwei früher ale bas anbere Datum für Aescholos Geburt. Für bie bes Euripides erhalt man 495 - 14 =481, auch 1 Jahr früher als nach bem gewöhnlichen Datum. 3-4 Jahre fpater als die Parifche Chronit bes Euripibes Geburt febt. Man gewinnt alfo bier unter jeber Boraussehung boch nur eine geringere Aunaberung ber Bahlen an 495, ale, unter ben oben genommenen Grunblagen, an 496.

5) Für's Erfte, baß beim Salaminischen Siegesfest Sophofles ben Reigen anführte, passe, sagt man, besser für einen fünfzehnjährigen Anaben als einen siebzehnjährigen Epheben. Allein niemanb sagt, baß biesen Reigen Knaben aufgeführt, noch baß Sophofles bamals noch Knabe gewesen, und man kann belegen, baß Päane von Chören jedes Alters gesungen wurden. Athenäus (I. 20 fl.) ber bieser Ehre bes jungen Sophofles aussührlicher als ber Ungenannte gebenkt, sagt nur, Musikunterricht habe Sophofles sich Knabe genossen; wie benn bies gewöhnlich war. "Daher auch — fährt er sort — tauste er nach ber Salaminischen Seeschlacht

So bleibe denn — und viel scheint nicht darauf anzukoms men — bahingestellt, ob der große Dichter im Ansang des Jahres 496 v. Chr. oder im folgenden geboren worden, im

beim errichteten Siegeszeichen mit ber Lyra ben Reigen, entsteibet und gesalbt, nach Andern jedoch im weiten Gewande." Bill man hieraus das Alter des Sophosses entnehmen, so könnte die lettere Behauptung, nicht unbesteibet, sondern im himation habe er getanzt, eber dafür sprechen, daß er nicht mehr Knade gewesen. Aus der Art aber, wie Athenäus unmittelbar fortfährt: "Und als er den Thampris aufführte" u. s. w. erhelt überhaupt, daß hier nur die Beweise von Sophosses Geschied im Saitenspiel und Tanz, nicht gerade die frühsten, zusammengestellt werden sollten. — Den zweiten Grund zieht man aus einem bei Plutarch (an soni ger resp. c. 3) dem Sophosses beigelegten Epigramm, bessen Ansang, dort mitgetheilt, so lautet:

Einen Gefang für herobotos bichtete Sophofies, bamals Fünfzig und fünf Jahr alt.

herobot, fagt man, lebte und ichrieb in Samos; er wirb bem Gophoffes, als biefer im Samifchen Rriege Felbherr war, befannt geworben fein. Als bie Belagerung von Samos im Frubjabr Olompiade 84, 4 (441 v. Chr.) bevorftanb, wirb herobot, in Borausficht ihres ungludlichen Ausganges für Samos, biefe Stabt verlaffen und fich nach Athen gewenbet haben. Run ift aber gerabe um bie Beit bes Anfanges biefer Belagerung Gophofles bereits giemlich in feinem funfunbfunfgigften Jahre vorgerudt, wenn man feine Beburt 495 fest; und fo, folieft man, tann biefer Bufammenbang ben Anfat auf 495 bestätigen. Bodh bat wenig Gewicht auf biefe Combination gelegt. Ber nach ihr bes Cophofles Geburtsjahr berechnen will, bem fteht im Bege, bag wir nicht ficher wiffen, wann herobot zulest in Samos, wann zuerft in Athen war, bag er aber in Athen — wenigstens bem Zeugnig bes Gufebine und Bahricheinlichkeitegrunden gufolge - fcon vier ober (nach ber gewöhnlichen Rebuction ber Anfabe bes Gufeb) minbe-

vierten ober im funften Jahr jenes Jonischen Aufftandes, ber bas Borfviel ju ben folgereichen Perfertriegen machte, Die mabrend Copholles Rindheit und Anabenzeit ausbrachen, im Gintritt feiner Junglingsjahre Athen gerftorten, und über: schwungen vom siegreichen Bolte, zu feiner größeren Auferstehung bienen mußten. Bahrend er jum Manne reifte, verfolgten feine Mitburger biefe Siege jenfeit bem Meer an ben Ruften von Thragien und Borberafien, gewannen gand und Bins, Goldgruben und Beute, und über eine Menge Infels und Ruftenftabte die Seeherrichaft. Alls er gum erftenmal in feinem Berufe, und gludlich, auftrat, ftand bereits Peritles im Beginn feiner erhabenen und tragifchen Laufbahn; Perifles, durch deffen tuhnen Beift fich Uthen in jedem Ginne gipfeln, und bei feinem dufteren Ende, ba Sophofles ichon zu ben Greifen gablte, eine Ueberlaft von Aufgaben erben follte. Noch ein volles Menschenalter hindurch, mahrend welchem die Athener diefer Aufgaben sich mit gewaltiger Anstrengung unter vielfachem Bechfel, boch unaufhaltsamer Erschöpfung ju er-

stens boch zwei Jahre vor ber Belagerung von Samos sich aufheilt (Heyse Quaest. Herod. I, 3. 4). Demnach kann ihm Sophosies jenes Lieb auch in bem Jahre vor ber Belagerung gewidmet haben, in welchem er nach bem Ansat ber Chronik 55 Jahr alt war. Mit ber Angabe bes Ungenannten — um bies noch anzusühren — von bem Lebensjahre, in welchem Sophokles zum Felbherrn ernannt worben, ist vollends nichts zu machen, weil die Jahlen ber handschriften (69 ober 65) jedenfalls unrichtig und 55 blose Emenbation ist. Diese aber, streng genommen, und mit der Rücksicht, daß die Wahl zum Felbherrn der Amtssührung um Monate vorhergehen mußte ober konnte, wurde wieder für das Datum ber Ebronik sprechen.

wehren vermochten, hat des Dichters feltene Lebens: und Beis stestraft angebauert. Er hat mit gebulbet, mit am Duth gefammelt, gern fich mit erheitert, wo es ber Augenblid vergonnte, und noch immer geiftvolle Schöpfungen in die ftur: mifchen Tage gebflangt. Roch ben Gieg ber Athener in hober Roth, ben großen, blutigen Sieg über die Spartanerflotte bei ben Arginusen erlebte Cophotles; ob auch noch die Sinrich: tung ber fiegreichen Felbherren burch ein gerriffenes, fieber: frantes Bolt? - Aber bie Riederlage bei Aegospotamd, ben Fall ber Stadt, die Schleifung ihrer Mauern zu erfahren, ersparte ihm der Tod, der ihn im Rahre bor diefer Schmach Athens errreichte, noch als freien Burger, noch als Dichter in der Ansbannung seines Berufes. Go bat der große Tragiter die entwidelungsreichste, die blubenbite, die brangvollfte Veriode feines Boltes, eine prachtvolle und tieferfcutternbe Tragodie ber Beltgefdichte, mit burchgelebt und war fein Singang bas Zeichen, bag Athens hoher Beift am Ende fei.

### Beimat. Bater. Erziehung.

Sopholles war geborener Athener aus bem Gau Kolonos, ber nur eine kleine halbe Stunde von Athen entfernt lag. Er felbst hat diesen seinen Beimatgau beschrieben in ber Tras godie "Dedipus in Kolonos".

(B. 53.) Der gange Flurkreis hier ift heilig; auf ihm ruht Poseibon's Macht, auch wohnt in ihm ber Feuergott Titan Prometheus. Doch ber Plat, ben bu betratft, Den erz'nen Boben nennt man bieses Lanbes ihn, Schutpfanb Athen's. Und nahebei bie Länberei'n Berühmen sich bes reifigen Kolonos hier Als erften Grunbers, beffen Ramen auch jumal von ihnen fammtlich ber Gemeinbenamen ift.

Rolonos beißt Bugel, und diefer in der Rephissos : Ebene liegende Bugel, sammt bem Sau baran, hieß ber Reifigen: Bugel, Rolonos Sippios oder Sippotes, jum Unter: schiede vom Kolonos Agoraos (Markthügel), einem Theil des Marktplages innerhalb der Stadt Athen. Sippios war ber außere genannt, ursprünglich vielleicht nur barum, weil auf ihm ein Beiligthum des Poseidon Sippios (Roffegottes) lag. Da aber jede Ortschaft und Bereinigung nach griechis fchem Glauben, ihren Bertreter in der idealen Belt haben mußte, fo ift Rolonos Sippios zugleich ein Beros, der die Borberbestimnung und Ginheit der Ortsgemeinde vorftellt. baber ihr Stifter und Namengeber heißt. Un Poseibons Beis ligthum folog fich dafelbit eines der Athena Sippia. biefem war es, daß zugleich die Feuergotter Prometheus und Bephaft Berehrung genoffen. Nach ber andern Seite, vom Bege burch einen Steindamm getrennt, jum Gaubegirt abes von Rolonos gehörig, lag ber Sain ber Cemna (ber beilia: furchtbaren Göttinnen). In bemfelben befand fich ber "ergne Boben"

(B. 1586.) abfallend eingetieft, wo in die Erde Staffeln geh'n, in Erz gefaßt; bort, wo ber Pfabe, die sich freuzen, einem nah bas Beden, bas des Thefeus und Peirithoos für alle Beit geschworner Freundschaft Pfand enthält, immitten steht bes Blodes mit brei haupten und bes boblen Birnbaums, abseits jenem Grab von Stein —

ein dunkelbeschriebener und geheimnisvoller Ort; denn er war

- (B. 40.) nie anzutaften, nie bewohnt, ben schrecklichen Urbunkels Töchtern, mit ber Erb' erzeugt, geweiht -
- (B. 125.) von keinem besucht, ber hain bieser grimmigen Jungfrau'n, bie jeber zu nennen bebt; wenn er vorübergeht, ben Blid nicht, ben Mund nicht, und bas herz nicht hebt; nur bangschweigenbe Anbacht spricht im Geiste.

Defto freundlicher war die Seite von Rolonos, wo fich bas Athena : Beiligthum und jener bem Beros Mabemos beilige Schatten: und lebungsplat befand, der nachmals als Platon's Lehrort fo berühmt geworden ift. Da war auch die Pflans jung ber fogenannten Morien (Gabenbaume), beiliger Dels baume. Sie waren, fagte man, Ableger jenes erften Dels baums, den die Gottin Athens auf der Burg hatte fpriegen laffen und mit diefer Bohlthat ihr Unrecht auf Land und Bolt begrundete. Das Del von diefen Baumen in attifchen Bafen mar ber Preis für die Sieger am Panathenaenfefte. Die Morien waren unverletlich, wer einen biefer Baume umbieb, des Todes Schuldig; ihr Buter Zeus felbst, der einen Altar, als Zeus Morios, in biefem Delgarten hatte, nachst ihm die hochsten Beamten Athens, die monatlich nachfahen. Gelbft bem Feinde, ber fie verlegen murbe, war geflucht, und wirklich beobachteten die Spartaner im Pelo: ponnefischen Rriege eine religiofe Scheu vor biefer beiligen Reben ihr bluhten im Sau Rolonos Rebenge: lande und gablreiche Garten, reichlich bamals, wie noch jest bemaffert von vielen aus dem Rephiffos geleiteten Bachlein.

Diese Blüthe unter Götterschut, auch die Rabe der zwei großen Göttinnen (Demeter und Persephone), dazu die Gasben des hier verehrten Poseidon (Rossezucht und Schiffe) — alles hat Sopholles vereinigt in dem Preise seiner Heimath, den in der genannten Tragödie die Gaugenossen selbst als Chor vor dem Antömmling aus der Fremde singen:

Sieh, Du kamst in ein rossereich Land, zu seiner Geboste bestem, Fremdling, zum glanzhellen Kolonos, wo die melodische Nachtigall so einheimisch im grünen Trist-Schos ihr schmelzendes Lied hebt, in weinfarbigen Epheulaubs Dut und unter den gottweiht blühenden, früchtebeladenen Ranken, die die Sonne nie, und Sturmwind nie angreist, doch der Jubelgott stets besucht, Dionpsos, der im Kreis hier voll Lust schwebet um Pflegenymphen!

Sier sproßt unter bes himmels Thau
schön, wie Trauben gelockt, Narzissenblüthe
stets frisch auf, die von Ansang
zwei hochheilige Frau'n bekränzt.
Sier strahlt Krokos und rauschen schlaflos ohn' Ende die Brünnlein,
die allseits von Kephisse DuellStrom abirren; ja Tag für Tag
regnet in früchtebeeilender Wässerung
aus weite Feld umher ihr Bollguß hin!
Und ber Musen Chor
Sasset auch das Gesilde nicht, und Du nicht,
Goldbandlenkerin Aphrobite!

Eins auch, welches ich nie hörte vom Land Affa rühmen,
nie, daß borischem Grund, wie er auch groß ift,
es im Eilande des Pelops
erwachsen so sei, in eig'ner Urkraft —
bem Stahl der Feinde selbst ein Schreck —
ein solch Gewächs blüht in meiner Landschaft:
mein hellschimmernder, kindpstegender Oelbaum ')!
Kein Kriegesherzog, ob jung, ob alt, kann
ihn ausrotten mit brandstiftender Hand '),
benn der unenbliche Kreis beschaut
wachsam ihn des Behüters Zeus,
ihn bellblickend Athena!

<sup>5)</sup> Kindpflegend wird ber attische Delbaum genannt, weil man zu Athen die neugeborenen Knaben, um fie in den Schut der Bollsgöttin zu ftellen, mit einer Umfränzung von Delzweigen, die von jenem ersten Baume, den die Göttin im Burgfelsen erwedt hatte, stammen mußten, zu umwinden psiegte. (Eurip. Jon. B. 1433.) Auch war ein Delfranz an der Thur eines hauses das Zeichen, daß barin ein Knabe geboren sei, während die Geburt eines Madchens durch Wolle angezeigt wurde. (Pesph. v. oregenvor exq.)

<sup>6)</sup> Daß tein junger Rriegsfürst ben heiligen Delbaum auszurotten vermöge, versteht man als Anspielung auf Terres, ber allerbings als junger König Athen erobert hatte. "Am Tage, nachdem er die Burg und ihr heiligthum mit Fener verheert, berief er — so erzählt Herobot VIII. 54 — die lanbstüchtigen Athener, die in seinem Gesolge waren, und hieß sie Opfer nach ihrer Beise verrichten broben auf der Burg; sei's, daß er auf ein Traumgesicht hin dieses befahl, sei's daß ihm seine Berbrennung des heiligthums auf die Seele siel. Der Delbaum, den Athene geschaffen, war nun auch mitsammt dem heiligthum von den Barbaren verdrannt; als aber die vom König zu opfern beaustragten Athener dahin kamen, sahen sie einen Sproß aus dem Stumpf hervorgewachsen von einer

Roch bleibt anderer Preis, herrlicher Preis meiner Geburtoftabt,

Mitgift segnenber hulb mächtiger Gottheit, bie bes Bolks Ruhm zu vollenben gab Rosse, gab Reitermacht und Seemacht! Du hast, o Kronos Sohn verlieh'n ihm solchen Preis, Du zuerk Poseivon, ber Bilbrosse mit wohlthätigem Zügel hier bu gebänbigt in meinem Beichbilb — und seht! ruberbewegt flieget, bes Meers Wunder, von Händen beschwingt, das Schiff, windschnell hin mit dem Reigenslug endlos hüpsender Nomphen!

Ellen Range." - Unter bem alten Bergog verftebt man ben Gpartanertonig Archibamos, nach bem Scholion gu B. 694 bes Deb. in Rol.: "Dag bie Latebamonier ihre Sanb gurudhielten von ben gebeiligten Delbaumen bei Rolonos ergablen Philochoros und anbere mehr; fo bag biefelben in Babrbeit bem Ctabl ber Reinbe ein Schred waren. Denn beim Ginfall ber Latebamonier in Attifa. ju welchem ihr Ronig Archibamos, Gobn bes Beuribamos, bunbertiaufenb Mann Veloponnefier und Booter anführte, iconten fie berfelben und opferten ber Athene, wie Anbrotion fagt." - Archibamos ift, nach Thutpbibes breimal in Attifa eingefallen, im erften, aweiten und vierten Jahr bes Peloponnefischen Krieges. beim erften mit einiger Bogerung betriebenen Ginfalle mar Archibamos bejahrt; benn es war bereits im achtunbbreißigften Sabr feiner Regierung. Beim zweiten Ginfall, fagt Thufpbibce, verbeerte er bas gange Land mabrend eines vierzigtagigen Aufenthalts (II. 57.) Much an einer anbern Stelle (III. 26) hebt ber hiftorifer biefe Berbeerung als eine ber empfindlichften hervor. Bon ber britten, im Jahre vor Archibamos Tob, fpricht er nicht fo nachbrudlich. Uebrigens ift es gang glaublich, bag biefer Ronia jebesmal ber beiligen Delbäume geschont habe.

Im Rreise dieser Götter also, in einer so sinnvoll schon beseelten, durch menschliche Ausbildung und Verwerthung zu einem sittlichen Antlig verklarten Natur wuchs der Dichter heran. Daraus begreift sich bei ihm und den griechischen Dichtern verwandter Größe die Sicherheit der Phantasie, mit der sie innerhalb natürlich gegebener und vollsmäßig überlies serter Anschauungen rein menschliche Empfindungen und ewige Bahrheiten entwickeln. Der Boden, der sie trug, war schon in dieser Beise sinnreich, die Eingewöhnung der Denkart überall schon ans Rächste und Anschauliche geknüpft.

Dem Staat Athens verbunden war Sopholies in der Beife, daß fein Geburtsgau unter ben zehn Stämmen, in welche die attifche Bevöllerung abgetheilt war, jum Stamm Antiochis gablte.7)

<sup>7)</sup> Bodb Corp. inscript. n. 115. Der ungenannte Biggraph fagt: "Dicht ju glauben ift bem Iftros, ber ben Cophofles nicht von Athen läßt geburtig fein, fonbern von Phlius. Gollte er auch nur von ben früheren Ahnen aus Phlius gestammt haben, fo finbet fich nicht einmal biefes bei fonft einem, außer Iftros." Iftros war ju gelehrt und mit Sophofles Geburtsort ju mohl befannt (S. Schol. ju Deb. Rol. 2. 57. 679), um einen folchen Breihum gu Es liegt alfo ein Difverftanb bes Ungenannten ober eines feiner Borganger ju Grunde, auf beffen mabriceinliche Quelle Jacobs (gur Anthol, VII. p. 395) bereits bingewiesen bat. Gin Epigramm nämlich, welches noch vorhanden ift (Anthol, Pal. I. S. 500 XXVIII.) legt einer auf Sopholles Grabe ftebenben Statue Worte in ben Mund, bie fie mit einem Wanberer wechselt. Die Statue fellt einen Satyr vor (ber, weil bie erften Tragobienfanger Satorn maren, ben Beruf bes Beftorbenen andeutet). Diefer bilbliche Satpr nennt fich benn einen Abfommling aus Phlius (weil bort, nach herrichenber Trabition bie Satyrfpiele erfunden worben). Mich, fagt er, ber ich von Phlius ber nur ein bauri-

Des Dichters Bater, Sophillos, war ein Baffenschmied oder, wenn man will, Besitzer einer Eisenmanufaktur, die er durch die Sande seiner Sklaven betrieb. Dies Sandwerk muß von Alters her zu Kolonos geblüht haben; wie die dorztige Verehrung des Feuertitan Prometheus und wohl auch der erzne Boden daselbst im Sain der unterirdischen Göttin: nen beweist, ein Werk, mein' ich, von der Gilde des Saues, um den heiligen Bezirk ihres Wohnorts zu verherrlichen.

icher Tanger war, bat Cophofles in eine herrliche Bestalt umgeicaffen. Freilich konnte nur ein febr flüchtiger ober beschränkter Lefer barin bie Aussage finben, bag Sophofles felbst aus Phlius abftamme. Ein Sftros nicht, aber wohl allenfalls ber Ungenannte und feinesgleichen, von welchen ich vermuthe, bag fie eben bies Epigramm bem Iftros gufchrieben. Bir haben es unter bem Ramen bes Diostoribes. Allein es ift befannt, bag ber größte Theil ber Dichternamen fur bie Spigramme ber Anthologie nur burch eine unfichere, schwantenbe Trabition mit biefen Gebichten vertnüpft war. Run ift Iftros ziemlich ein Zeitgenoffe bes Diostoribes, und Iftros mag bie Dichter-Erflärungen, bie fein Kach waren, leicht, bem Beifpiele feines Lehrers Rallimachos folgenb, mit an bie Stirn ber Ausgaben gestellten Epigrammen auf bie Dichter verbunden haben. Benes bem Diosforibes Beigelegte fonnte hiernach wirklich von Iftros herrühren ober boch auf erflärliche Beife von Anbern ihm beigelegt worben fein.

<sup>8)</sup> Eisenarbeiter blühten früh in Attifa und bas Gewert blieb in benselben Familien und Wohnorten; was man aus ben patronpmischen Ramen attischer Gauen: Aethaliba (Effensohne), Euppriba (Gutfener-Sohne) Dephästiada (Bulkanssohne) abnehmen kann. Wenn Aeschylos (Eumenib. 10) sagt, Apollon auf bem Bege zur Bestpnahme bes Delphischen Oratels kam zuerst von Delos nach Athen, und ihn geleiten, ehren hoch mit Frömmigfeit Dephästos' Kinber, Wegebahner, bie bas Lanb,

In mehreren Dichtungen bes Sophofles fvielt bies Gewert eine Rolle. Es gab von ihm ein Sathribiel, Vandorg, worin er einen Chor von Sammerfdmieden auftreten ließ, ein anderes. wo er ben Redalion vorführte, jenen tleinen Onom, den bie Sage jum Lehrer bes Sephaftos in ber Schmiebetunft machte. Much ben mithifchen Urfunftler Athens, ben Dabalos, mit feinen Thaten, Bergehungen, Schickfalen, wie ben barein verflochtenen Berbir, Erfinder ber erften Runftwertzeuge, bat Sophoffes dramatifch behandelt. Er feierte darin die "Tettonarchos Musa", die Erstwertmeisterin Muse. Plutarch beruft fich darauf, bag, nach Sophofles, ber Athene Ergane Diener die feien, "die mit wuchtigem Sammer bart aufschlagen, und todten Stoff jum Gehorsam zwingend bilden." Richt weit entfernt vielleicht von biefem Bruchftud mar bas andere, wels ches eine Unrebe an diefe Boltstlaffe bei festlicher Belegenheit, Scheint es, enthält:

Run auf, im vollen Buge, handwerkschaffenb Bolt, bie Ihr mit Opferwannen, Beus' gewaltig Rinb, bie Arbeitsgöttin ehret. (Fragm. 724. 734 Dinborf.)

Diese Göttin hatte ben Bater bes Sophottes gesegnet. Die maffenfordernden Kriegszeiten, in welchen er lebte, mogen bas Ihrige dazu beigetragen haben. Daß er wohlhabend war,

bas noch bis bahin Bilbniß mar, entwilberten: so ift uns nicht ganz beutlich, ob er bamit bas ganze attische Boll (beffen Stammvater Erichthonios von ber Erbe aus bem Samen bes pephäft geboren war) ober einen besonberen Stamm bezeichnet hat von Werkleuten, bie burch ihr Eisengeräth zum Wegebahnen und Lichten ber Wildniß vornehmlich tüchtig waren. Jebenfalls beutet er auf bie "heilige Straße" (von Athen nach Delphi) hin, bie von Athenern gebahnt fei.

beweist die Erziehung, die er dem Sohne angedeihen ließ. Plinius fagt von Sopholies, daß er im vornehmsten Stand geboren, d. h. Sohn eines Bürgers der ersten Alasse gewessen, d. welcher die gehörten, deren jährliches Gintommen sich auf fünshundert Scheffel belief.

Der Knabe ward in der Ghmnastik und Musik unterwiesen und an Festen der Knabenprüfung trug er in Beiden Kränze davon. Sein Musiklehrer war der noch bei der Nachwelt bezühmte Lampros, den der gelehrte Theoretiker Aristorenos als einen der namhastesten Lhriker des edlen alten Styls neben Pindar und ähnliche stellte. 10) Den Erfolg dieses Unterrichts zu beweisen, wird angeführt, daß Sophotles in den ersten Jünglingsjahren mit Gesang und Leier den Päan geführt habe, der nach der Schlacht bei Salamis um das errichtete Siegeszeichen getanzt wurde.

In jenen Zeiten war es ja auch unmöglich, den Beruf eis nes tragischen Dichters zu wählen, ohne sich auf Musik und Tanz zu verstehen. Denn der Dichter schuf mit den Rhhth: men der Chorgesänge, die er dichtete, auch ihre Musik: und Tanzweisen, war in derselben Person Komponist und Balletmeister, der seiber den Chor einsehrte; und die Borgänger des Sophokles auf der tragischen Bühne glänzten durch Mes

<sup>9)</sup> Plin. H. N. XXXVII. 1: Sophocies tragicus poeta tanta gravitate cothurni et praeterea vitae fama, alias principe loco genitus Athenis, redus gestis, exercitu ducto. Jur Roth lömnte man principe loco Athenis auch fassen: "in einer so ausgezeichnsten Stadt, wie Athen": buch hat dies weniger sür sich.

<sup>10)</sup> Mitos beim ungenannt. Bioge. Ariftorenos bei Plutarch v. b. Muf. 31. (Bgl. Corn. Repos Spaminont. 2.)

lodieen: Ersindung und viele ausdrucksvolle Tanzsiguren der Chore. Dazu gehörte, daß sie auch im Stande sein mußten, die Instrumentalbegleitung zu bestimmen und zu leiten, die jedoch nach ziemlich einsachen Grundsähen den verschiedenen Tonarten und Bewegungsmaaßen der Chorlieder und Gesangsparthieen der Schauspieler sich anschloß. Einer besondern Fertigkeit auf irgend einem Instrument bedurste der Dichter natürlich nicht. Doch soll Sophokles ausgezeichnet im Saitenspiel gewesen sein, und daher in einer seiner Aragodien, im Thamhris, selbst die Kithara geschlagen haben. 12) Der Biograph seht bei dieser Angabe hinzu: "Und er war darum, sagt man, in der Bilderhalle (die auf dem Marktplatze von Athen lag) mit einer Kithara gemalk. 12)" Auch der Täns

<sup>11)</sup> G. b. Ungen. und Athenaus I. 20 f. 21. e.

<sup>12)</sup> Diefe Stelle bat mehrere Difverftanbniffe veranlagt. Man hat fich aus ihr genommen, bag es ein befonberes Gemalbe ber Salle neben ben befannten Rriegebilbern berfelben gewefen fei, welches ben Sophoffes als Thampris vorgestellt babe. Als Thampris? Das liegt in ben Borten bes Ungenannten nicht. Richt einmal Das ift gewiß, daß Gophofles in ber Rolle bes Thampris feine Runft ale Ritharift gezeigt hatte. Er fchlug bie Rithara in ber Tragobie biefes Ramens. Wenige Beilen worber fagt ber Ungenannte, felber ben Schauspieler gemacht in feinen Dramen, wie bis babin bie Tragobienbichter, habe Gophoffes nicht mehr wegen einer gewiffen Behemmung in ber Aussprache. Sophoffes tounte in ber Rolle einer Dufe bie Rithara gefpielt haben, - benn bie Mufen mußten nicht eben alle, ober nicht alle gleich viel fprechen. Spielte er aber auch ben Thampris; muß er barum in biefer Rolle gemalt worben fein, bie im Grunbe, bamit fie ale folde bezeichnet fei, bie tragifche Maste forberte, bie bann bes Thampris, nicht bes Sophofles Gesicht gezeigt hätte? (Bgl. Paufan. X. 30. Enbe. ) Sollte

zergewandtheit des Sophoties erinnerte man sich besonders von einem seiner Dramen, der Rausikaa, her, worin er seine Birtuosität im Ballspiel gezeigt hatte. Das Ballspiel war nämlich bei den Alten durch raschen und anmuthigen Bechsel der Bewegungen, Treffen und Biederauffangen des Balls mit Schlägen von unten, von oben, nach den Seiten, über sich,

bier ber Anblid bes beliebten Dichters jugleich mit ber Erinnerung an bas Saitensviel, mit bem er fo wohl gefallen batte, ben Beschauer erfreuen: fo genügte boch wohl, ihn abnlich und mit ber Rithara barguftellen. Auch brauchte bies ja fein Bilb fur fich ju fein. Gleichwie Volvanot in berfelben Salle in bem Bilbe von Troja's Eroberung unter ben Troerinnen bie von ibm geliebte Schwester bes Rimon, bie Elpinite, in ber Rigur ber Ronigstochter Laobite anbrachte, fo fonnte auch in feinem ober bes Miton und Dananos Gemalben Sophofles, beffen Schonbeit icon bazu einlub, eine Stelle finben, ohne, wie fenntlich immer, gerabezu fich felbft vorzustellen. Einige haben behauptet, Sophoffes fei, als Polygnot in ber Salle malte, noch ju jung gewesen, als bag fein Bilb bem Polygnot konnte zugeschrieben werben. Dies bat feinen fichern Grund. Man tann ohne Schwierigkeit bie Thatigkeit Dolygnots für bie Salle in bas Jahr 464 v. Chr. fegen, in's zwei und breifigfte Jahr bes Sophofles, vier Jahre nach feinem erften Siege. 3d will bamit nicht behaupten, bag wirflich Polygnot (und nicht vielleicht Pananos ober Miton) bie Geftalt bes Dichters in fein Gemalbe aufgenommen. Man fonnte fagen, für bie Figur eines Rithariften fei in einem Bilbe von Ilions Eroberung fein fdidlicher Plat gemefen. Ber weiß aber? Polygnots Bilb ftellte die bereits vollendete Einnahme bar. Ronnte barin nicht eine Gruppe, bie ben Siegespaan fang, mit einem Ritharichlager porfommen? Go ift auch in einem andern Gemalbe ber Salle, weldes bie Schlacht bei Denve im Beginn bes Angriffs barftellte, ein ben Angriffspaan neben Albtenblafern etwa begleitenber . Ritharift immerbin benfbar.

vor fich, hinter sich, bis jum unversehen schnellen Zuwerfen an einen Mitspieler ober Gochhinausschlagen, zu einer orchesstischen Kunft gesteigert. 13)

Mit der Ausbildung zu Diesen Fertigkeiten bing jum Theil fcon die Berftandes: und Sittenbilbung in ber Beife jener Beit gufammen. Denn ber ghmnaftifche Unterricht mar gus gleich eine Bucht bes Behorfams und ber Boblanftanbigfeit. und ber in ber Dufit, war mit ber Ginlernung epifcher Lies ber und Beisheitslehren und Ihrischer Gefange jeder Art von ben berühmteften Dichtern verbunden. Dies ging mit bem Auswendiglernen, bas der Anleitung gum Lefen und Schreis ben fich gefellte, Sand in Band. Dagu die Gitte, daß bei Götterfesten und Freudengelagen bie Rnaben fich einfinden und mas fie mußten von Belbengebichten und ichonen Liebern auffagen und fingen burften, um fich einen Bleinen Untheil an ben Festgaben ju verdienen, gereichte jur Unfeuerung und Belebung biefes frühen Umganges mit ben vaterlandischen Erinnerungen und Borbildern. Co wurden der Jugend die Botter und Belben des Bolles, Thaten und Leiden der Ba: ter, alle Ibeale ber beimifchen Sitte nicht minder vertraut und natürlich als Berge und Meer ber Beimatlanbichaft. Und fo war es in der Form des poetischen Reiges, daß all diefes Bedeutende ihr bekannt, bas Gute felbft und bas Babre von dem Schonen ihr ungertrennlich murde.

Für ben tunftigen bramatischen Dichter hatte diese Lehrs weise besondere Bortheile. Mit ihr schon pragte sich seinem Gebachtniß und seiner Ginbildung ein namhafter Theil ber Scenen aus jenem großen Chilus von Belbengeschichten ein,

<sup>13)</sup> Athenaus I. 21 f. I. 15.

jur gleichen Bemerkung hingu: Sein Borbild und Mufter mochte Aeschhlos fein.

Bei ber Reigung ber fpateren griechischen Gelehrten, einen Reben, ber in feinem Berufe einen nach Zeit und Drt naben Borganger hatte, gleich beffelben Schuler gu nennen. tann freilich bas Zeugniß bes Ungenannten tein großes Bewicht baben. Gben fo wenig aber mocht' ich auf jenes angebliche Urtheil des Cophotles über Meschplos geben. Der trummer: hafte Bustand awar, in welchem des Aeschilos Gedichte mit Ausnahme ber (stellenweise boch auch fehr verwitterten) Drefteia - une augetommen find, und die Entfernung un: ferer Bildung von der Phantasiewelt, in der Meschhlos wie ein Gott fouf, haben gemacht, daß jenes bem Sophofles bei: gelegte Urtheil auch unfern Belehrten und Mefthetitern meift ein febr willommener Freiheitebrief mar, um die Schwierigteiten, die fie bei biefem Dichter fanden, auf Rechnung feiner roben Genialität ju ichreiben. Aber grundlichere Studien einiger Reueren haben bereits ju einer andern Schatung bingeleitet und werben, weiter verfolgt, die noch immer vortoms menden Redensarten vom wilden Unmaße bes Weschhlos uns gefähr eben fo lächerlich erscheinen laffen, als es bas lange bestandene Borurtheil, bas ben besonnensten aller neueren Tragiter ein zugelloses Genie nannte, nun hoffentlich boch ends lich geworden ift. Es ift ein Anderes, von Ausschweifung Grundverschiedenes, was überall mit jum Dichter gehört, ja unerläßlich ift, foll er nicht zum Mechaniter berabfinten, bas an den Grangen ber eigenen Schöpfung ihm Abficht und bentende Bertnüpfung in der Energie des Stoffes oder, rich: tiger, ber lebendigen Ibee aufgeben muffen. Es tann in bie: fem Sinne und als ein Ausbrud ber Bewunderung gemeint

gewesen sein, was uns als Wort des Copholies, entblöst von seinem Zusammenhange, überliefert ist. Es kann auch sich auf ein ganz besonderes tragisches Mittel bezogen haben, dessen treffendste Anwendung dem Sopholies deutlicher als dem Aeschilos geworden, was nun, ohne diesen Zusammenhang, den Schein einer Allgemeinheit gewonnen hat, in welcher es, von wem es immer herrühren mag, zurückgewiesen werden muß.

Betrachten wir bie Bildungsbedingungen, unter welchen Sopholles aufwuchs, fo zeigt fich, bag bie Angabe bes Uns genannten, er habe an Meschhlos feinen Lehrer gefunden, auf einer begrundeten Ueberlieferung beruhen tann. Damit mein' ich noch nicht einmal die ficher genug verburgte Thatfache, daß in der gangen Bufdurgung fomohl der tragifchen Buhne und ber Schauspieler, als auch ber boetifchen Borführungsweife ber Sandlung, wegen welcher Meschilos ber Bater ber Tragobie hieß, unfer Dichter als Erbe feiner Schöpfung betrachtet werden muß. Davon abgefehen, ift es noch eine gang mögliche und natürliche Unnahme, bag Copholies burch Uns terricht mit den befonderen Mitteln des Meschhlos vertraut geworden fei. Es ist mehrfach bezeugt, daß Chorlieber der erften Buhnenbichter und Reben aus ihren Dramen gleich und dauerhaft fich im Munde des Bolls verbreiteten und in den Jugendunterricht aufgenommen wurden. 14) Drei Jahre vor Sophofles Geburt betrat Aeschilos bereits bie Bubne, erft viergehn Jahre fbater gwar ift fein erfter Gieg verzeich: net; boch mar gewiß von nun an, alfo vom zwölften Sahre

<sup>14)</sup> Ariftophanes Befpen B. 219 ff. u. 1479. 1524. Ritter 526 ff. Bolten 1364 mit ben Schol.

bes Sophofles an, fein Ruhm bedeutend im Steigen. amolften Sahr ab nun aber bis jum Ende bes fechezehnten mar bei ben attifden Knaben die Sauptepoche ber Mufit-Ginübung. 18) Es ware feltfam, wenn dem Anaben Cophofles nicht mancher der neuen Gefange des Aeschilos follte eingelehrt worden fein, manche ber fitharodifchen Beifen feis ner Chore, wie er fie "aus bem Schonen in bas Schone fich getragen hatte, um nicht auf gleicher Mufentrift mit Phrhnichos pfludend erfunden gu werden."16) Da ferner Meschh: los durch die ganze Jünglingszeit des Sophofles hindurch in Athen aufgeführt hat, wie leicht konnte es kommen, daß Sophofles mehr als einmal, wenn gerade fein Stamm einen Chor jum Dionnfosfest ju liefern hatte, bem Chor des Mes: dhlos zugetheilt murde? Bei feinem fruhbewiesenen Gefchick wird man ihn gern in folde Chore aufgenommen, bei feinem icon regen Talent er felbst gerne die Aufnahme gesucht ba: ben. Dann hatte er alfo nicht blos - wie fich von felbst versteht - als Buschauer aus den Borftellungen des Meschn: los fich belehrt und begeistert, fondern auch gelegentlich unter feiner Unleitung mitwirkend, Die Magregeln, in welchen Meschhlos Dramen anlegte, ihre Ausruftung ordnete, Spieler und Sanger und ihr Busammenwirten einarbeitete, gang in ber Rabe tennen gelernt. Man tonnte glauben, hiervon fei Go: photles burch biefelbe Befdranttheit feines Organs abgehals ten gewesen, die ihn, dem Ungenannten aufolge, nachmals bestimmte, den Brauch ber bisherigen Tragiter, felbst in ihren

<sup>15)</sup> Platon Gesete VII. S. 809 ff. Bgl. auch b. Protagoras (Vol. II. p. 160. seq. Tauchn.)

<sup>16)</sup> Arift. Frofche B. 1298.

Dramen zu spielen, seinerseits aufzugeben. Allein der Aussbruck, mit welcher diese Schwäche bezeichnet wird, Ischnosphonie, bezieht sich weniger auf Kraft und Umfang der Stimme, als auf den Mangel starker und sicherer Articulation, ein leichtes Anstoßen etwa mit der Junge oder zu weisches Aussprechen gewisser Konsonanten. Dies war einer Desklamation, wie sie das weite griechische Theater heischte, daher dem Auftreten als Schauspieler, nicht aber dem Gesang und Antheil an Chören hinderlich. Das beweisen ja auch die Rusiksiege des jungen Sophokles.

Bir können daher immerhin als Lehrer des Knaben und Jünglings nächst dem bedeutenden Lyriker Lampros den grossen Tragöden Neschplos nennen; und ich werde bei Schildes rung der Kunst des Sophokles besondere Beweise dafür beisbringen, daß er in viel engerem Sinne, als man bisher glaubte, auf den Begen des Neschplos weiter gegangen ist.

## Erfter Auftritt als Tragiter.

Die Parische Chronik (Spoche 56 3.72) set unter ben Archon Apsephion ben Sieg des achtundzwanzigjährigen Sopphokles in der Tragödie. Das Jahr dieses Archon ist, durch Apollodor (bei Diogen. Laert. II. 44) gesichert, das vierte der 77sten Olympiade, v. Chr. 46%. Die tragischen Aufführungen fallen immer an die zweite Hälfte eines Archontenjahrs. Es war also 468, daß Sophokles siegte, und zwar zum erstenmal, ja gleich bei seinem ersten Austreten siegte. Denn dieses fällt nach Eusebius (wenn man, wie billig, dieses Chronisten regelmäßige Differenz vom gültigen Kanon berücksichtigt) in dasselbe Jahr; und ausdrücklich sagt Plutarch, daß unter

Apfephion Sophokles zuerst aufgeführt und den Preis erhalsten habe. Er erzält die näheren Umstände, durch welche diese Theatergeschichte doppelt merkwürdig geworden. (Leb. d. Thesseus 36 des Kinnon 8.)

Eben bamals traf in Athen Rimon mit ben Gebeinen Des Thefeus ein, die er auf der Insel Sthros ausfindig gemacht. Es war ein großer Festtag für die Stadt. Denn von Thes feus, von diesem Beros und Stifter der attischen Staats: gemeinde, den die Sage vor Jahrhunderten auf jenem Gis lande feinen Tod finden ließ, die Ueberrefte nach ber Seimat aurudaubringen und, niedergelegt in heiliger Grabftatte, mit religiöfem Dienst zu ehren, war den Athenern durch einen Spruch des Pothischen Dratels geboten, der hiervon die Befreiung von einem allgemeinen Uebel, an dem fie litten, abbangig machte. Feierliche Buge holten baber im Bafen biefe Reliquien ein, und Opfer begleiteten ihre Beifetung. gleichzeitig das Fest des Dionnsos eingefallen mar, welches mit Opfern im Theater und ben Bettspielen tragischer Chore gefeiert zu werden pflegte, begab fich Rimon nebst feinen Ditfelbherren babin, um bem Gott bes Reftes am Altar ber Orcheftra die Dantspende ju gießen, die fie ohnehin fur die gludliche Rudtehr bargubringen hatten. Dies mar bem Ur: don Apfephion, der als Festauffeber fich bier befand, ein febr erwunschtes Busammentreffen. Denn er ftand in ber Furcht, ber diesmalige Bettstreit ber Tragifer werde nicht ohne Unruben ablaufen.

Der noch junge Sopholies trat jum erstenmal in die Schranken mit seinem würdigen Meister, Aeschhlos. Beil ihm Biele wohlwollten, waren auch die Gegner desto aufgeregter, die sich zu Gunsten des älteren und begründeten Bers

bienstes, mit bem er fich meffen wollte, gum voraus entschies Die Richter bes tragischen Bettstreits, beren ber Ur: don aus jebem ber gehn Stämme einen ju erlofen hatte, möchten, fo fürchtete er, entscheiben, wie fie wollten, fo murbe fich ein Theil des Boltes bei ihrem Aussbruche schwierig und aufgebracht zeigen. Der frische Glang nun ber Ehre und bes allgemeinen Boblwollens, ber auf Rimons Saupt und feiner Mitfeldherren ruhte, gab bem Archon die Buverficht, teinen Unftoß zu erregen, wenn er vom Gertommen abgehend, ftatt Richter gu erlofen, den Felbherren bies Amt, als eine von ber Gelegenheit bargebotene Auszeichnung, juweife, und fich damit folde Richter Schaffe, deren Autorität gu mißachten, gerade jest tein Theil des Boltes fich gern erlauben mochte. Befonders gunftig war es noch fur biefen Runftgriff, bag ber Feldherren ohnehin Zehn, und, wie gewöhnlich, jeder aus eis nem andern ber gehn Stämme mar, alfo ein jenen gu erlo: fenden Richtern gleichartiges Rollegium. Der Archon aab daher nicht gu, daß die Feldherren nach dem Opfer die Drdeftra wieder verließen, fondern nahm ihnen den gewöhnlichen Richtereib ab und nothigte fie, die Richterftuble einzunehmen. Durch ihre Stimmen gewann benn ber junge Sophokles ben Rrang; von Neschhlos aber wird ergalt, daß er, im Unmuth über feine Bintanftellung, nicht lange nachher Athen verlaffen und fich nach Sigilien begeben habe.

Dies Festrichteramt des Kimon und seiner Genossen bei Sophotles erstem Auftreten liegt zu wenig auf der Geersstraße gewöhnlicher Anekdoten: Erfindung, um angesochten zu werden; wenn auch des Aeschhlos Reise nach Sizilien hiers mit wohl nur durch die Erinnerung, daß er zu verschiedenen Zeiten dahin gereist, wie auch, daß er mit seinem Bolk im

Alter uneins geworden, in eingebildete Berbindung gekommen, außerdem noch Das etwas auffallend ist, daß Kimon gerade damals erst von Shros eingetroffen. 17)

<sup>17)</sup> Daß Aescholos es war, ber bamale mit Copholles wettfampfte und befiegt wurde, ift gang glaublich; jum wenigsten ftebt und fällt bamit bie Glaubwurbigfeit ber gangen Gefchichte. nur, bag bem jungen Dichter ein fo hochstehenber und ehrmurbiger Tragifer gegenüberstand, erklart bie Aufregung im Bolt, bie Beforgniß und Magregel bes Archon. Bas aber bie angebliche Berftimmung und Abreife bes Aeschplos betrifft, fo icheint mir Lange, (Vit. Aesch. 17) nicht eben fiegreich widerlegt gu haben, Belder (Trilogie 518) bagegen gesagt hatte. - Plutarch fpricht fo bavon, bag man fieht, er benft an bie lette Entfernung bes Meschplos aus Athen, von welcher er nicht mehr gurudfehrte (Rim. 8 - "fich nach Sigilien begeben; wo er auch gestorben und bei Bela begraben ift"). Run ift aber ficher, bag Aeschplos gebn Sabre fpater wieber in Athen mar (Arg. Agam.); folglich Plutarch's Zeugniß bier burch fich felbst geschwächt. Eben fo ift ber Biograph bes Aescholos mit fich felbft im Biberfpruch. In Folge feiner Berftimmung, fagt biefer, fei Neschylos nach Sigilien gegangen ju hieron, und ba biefer gerabe bie Stabt Aetna grunbete, habe ber Tragifer jur guten Borbebeutung für bie entftebenbe Stabt feine Aetnäerinnen gebichtet und in Spratus aufgeführt. -Aetna ift aber ichon zehn Sahre vor jenem erften Gieg bes Cophoffes, ber ben Aeschplos vertrieben haben foll, gegrundet (Diob. XI. 49). Benn es baber Belder unmahricheinlich finbet, bag Aescholos fo fpat nach ber Grundung feine poetifche Borweihe und Gludverheißung nachgeliefert: fo ift es in ber That burch Lange's Gegenbemerkung: Aetna werbe nicht in einem Sabre gebaut worben fein, um nichts mahrscheinlicher gemacht. Allerbings wurden in biefen milben und materialreichen Gegenden und bei ben mäßigen Wohnanspruchen ber Gingelnen bie Stabte febr rafc gebaut. Beiligthumer aber, eh fie fertig maren, geweiht und gebraucht. Gewiß nicht werben bie 5000 Belovonnefier und eben fo

vielen Spratufer, Die hieron aufbot, ein Jahrgebend im Freien tampirt haben, noch hieron, ber in biefer, auf alle Beife von ibm aeforberten Stabt eine Stute feiner Macht fab, faumfeelige Ausführung zugelaffen haben. (Bgl. auch bie Erflar. 3. Pinbar. Rem. 1.9. Dlomp. 6. Poth 1.) Dit ber Stiftungsfeier einer Stabt martet man aber nicht, bis fie ausgebaut ift - benn meldes baus if bas lette? - fonbern ber angelegten, beginnenben bringt man bie Beihe. Da nun, bag Neschplos wirflich jenes Stiftungs-Reftbrama gebichtet, noch außerbem burch erhaltene Bruchftude bezeugt ift: fo ware es für fo ungenaue Beugen, wie bier Blutarch und ber Bisgraph. boch ju viel Gefälligfeit, anzunehmen, Acochplos fei nicht nur balb nach Actna's Grunbung in Spratus gewesen, fonbern bei jener Beleibigung burch Cophoffes Gieg wieber babin gereist. fo wie er auch, bemfelben Biographen gufolge, icon früher einmal beleibigt burch einen Sieg (bes Simonibes) fich eben babin geflüchtet batte. Das find Motive, bie gerade eben fo viel Babrbeit haben ale jenes anbere, auch beim Biographen, zur beliebigen Babl neben ober anftatt bem Unmuth über Cophoffes Sieg gebotene. bag nämlich ben Nescholos bie furchtbare Birfung feiner Gumeniben, ob benen Rinber geftorben und Beiber abortirt, gur Alucht nach Sixilien genöthigt - ber Gumeniben, bie von Aescholos in Aiben gebn Sabre nach ber Beffegung burch Cobbofles aufgeführt find - welche fur bas andere mögliche Motiv berfelben Reise gelten foll! Go gralofe Rachbeter jeber lappifchen Anefbote wollen wir nicht burch Abhulfe ihrer eigenen Biberfpruche und Menberungen ber eigenen Borte foweit unterftugen, bag fie bann erft mit einigem Schein une ben Charafter eines großen Mannes verfleinern konnen; fonbern wir wollen mit Belder fagen: "Ein Athener und Marathonsieger, nabe bem Greisenalter, brauchte wohl mehr Grund, um feine Baterftabt ju meiben, ale bag er an einem Dionpfifchen Fefttage nicht gefrangt worben mar; mas boch feinem an allen ju Theil werben konnte." Rurg, Die erfte Reise bes Nescholos geschah lange vor Sophofles Sieg, bei bem er wieber, vielleicht feit geraumer Beit wieber in Athen mar; bie lette über ein Sabrzebent fpater. 3\*

2. Den Spruch ber Pothia, ber ben Athenern bie Ginholung ber Gebeine bes Thefeus anbefahl, fest Plutarch felbft (Thef. 36) ins Sahr bes Archon Phaton, b. i. nach mehrfachen Beugniffen, Dlomo. 76, 1 v. Chr. 476 (Clinton F. H. p. 34). Demnach eroberte Rimon Storos fieben Jahr vor Apfephion, unter welchem Plutarch (Rimon 8) ihn erft mit ben Ueberreften bes Thefeus aus Cfpros antommen lagt. Dag es mit ber fruben Eroberung von Storos feine Richtigkeit habe, geht hervor aus Thukpbibes (I. 98), ber biefelbe auf die Ginnahme von Gion, die er als Anfang ber attiiden Geeherricaft bezeichnet, folgen und bem Rriege gegen Naros (ungefahr 473 v. Chr.) vorhergeben läßt. Und Plutarch felber reibt (Rim. 8) bie Eroberung jener Insel an bie Ginnahme von 3ft es nun mahricheinlich, bag Rimon fieben Jahre gefucht, bis er bes Thefeus Bebeine aufgefunden, ober bag biefe fo fpat erft nach Athen geschafft worben, wo man boch von ihnen bie Erlofung von einer Seuche ober hungerenoth erwartete? (Schol. Ariftoph. Plut. 627 mit ben Roten von hemfterh.) - Run fällt aber eine andere Glangthat bes Rimon, fein großer Gieg über bie Perfer am Eurymedon, nach Diodor XI, 60, unter ben Ardon Demotion, ben nachften Borganger bes Apfephion. faum bentbar, bag in ber Beitbestimmung eines fo bochberühmten Ereigniffes Diebor (wie in anbern Fällen mohl) irren fonnte; unb biefelbe stimmt gut zu ber allgemeineren bei Thutpbibes, von melchem biefer Sieg gwifden bie Eroberung von Raros und ben Abfall von Thafos, ber einige Beit barauf erft erfolgt fei, gefest Durch biefe Ermägung fann Rruger's Unficht mahricbein-3hm nach tam Rimon von eben biefem Gieg am lich werben. Eurymedon gurud, ale ibm und feinen Mitfelbherren bas Feftrichterant vom Archon Apfephion gugefchoben murbe, fraft beffen fie ben Sophotles franzten. Irgend ein Schriftfteller vor Diobor und Plutarch aber, ber fich nur erinnerte, bag biefer eigene Fall bei einem ber glangvollften Einzuge bes Kimon in Athen eingetreten, verirrte fich ju bem ebenfalls berühmten und gefeierten Gingug beffelben mit Thefeus Gebeinen fieben Jahre früher. 3hm folgte Plutarch, und auf Desselben Autorität suchte schon Diobor bie Er-

oberung von Gion und von Cfpros fo nah als moglich an bie Schlacht am Euromebon ju ruden, bamit bie Rudfebr von Storos auch erft unter Apfephion falle, beffen Rame und Jahr fur jene Theatergeschichte feststand. (Bgl. auch Bodh C. J. I. p. 340.) -Diefer von Rrüger hingestellte Busammenhang ift jeboch auch nur Bermuthung und bie Edwierigkeit, bie er beseitigt, fann noch auf anderem Bege, welcher ber Trabition naber bleibt, gemindert merben. Die lange Bwischenzeit nämlich von ber Eroberung von Gforos bis zur Ginbringung bes Thefeus, verringert fich bei folgenber Anficht. Der belphische Spruch mag immerhin unter Phabon (476) ben Athenern jugegangen. fein : fo konnten fie barum noch nicht fofort fich ber Infel Storos bemächtigen. Pintard (Thef. 36) fpricht ausbrudlich von ber Schwierigfeit, biefem Drafel nachzufommen, weil bie barbarifchen Bewohner fchwer juganglich und gewaltthätig waren. Auch sieht man beutlich aus Plutarch (Kim 8), bas Drafel, indem es von Thefeus Gebeinen fprach, hatte bie Abficht, bie Athener zur Bewältigung ber Styrier zu reizen, bie fich eben bamale ben belphischen Amphiftvonen witerspänftig bewiesen. Gie wollten nämlich nicht, wie biefe geboten, einen bebeutenben Ceeraub, ten fie an theffalifchen Rauffahrer glich erlaubt, aus bem Gemeinvermögen erfeten. Gie fagten, man folle fich an bie Thater halten. Bis nun bie Letteren ober bie bafur von ben Gfpriern Erklarten fürchten mußten, wirklich zur Bugung gezwungen zu merben und, um fich zu retten, an Rimon's Flotte in Thragien ben heimlichen Antrag abgeben ließen, ihm Styros zu verrathen, wirb einige Beit mit Drohungen ber Amphiftvonen und Refurebrohungen ber Storier an Die, welche fie es wollten ausbaben laffen, ver-Eben fo leicht mag Rimon bei ber Eroberung von Gion mit ber Demuthigung ber Thrazier und ber Grundung einer attischen Nieberlaffung bafelbft hingehalten worben fein; und man fann, ohne mit Thutybibes in Wiberfpruch gu fommen, bie Einnahme von Cfpros und Austreibung ber Bewohner erft 474 v. Ch. annehmen. Neber ber Räumung und neuen Roloniffrung auch biefer Infel und bem Auffuchen von Thefeus unbefanntem Grabe, beffen Entbedung, wenn auch Rimon zu ihr ben besten Willen hatte

Leffing zuerft hat auch Das noch bemertt, daß nach einer

bod mit einiger Babriceinlichkeit mußte eingeleitet werben, verftrich wieber Beit. Da trat aber zugleich ber Rrieg mit Rarpftos Babrent biefe einerseits bie Chiffe ber und mit Raros ein. Athener beschäftigten, mar auf ber andern icon burch bie Rachricht, bag man Storos habe und hoffnung fei, bes Thefeus Grab in Rurgem gu finden, ber Muth ber Athener gebeffert, auch burch Ueberfiehlung eines Theils ber Bevölferung nach Thragien und nach Styros, fo wie burch Beute bem Lebensmangel in Attifa, ber bie Einholung jenes Drafels veranlaßt hatte, ichon fühlbar abgeholfen. Rach ber Eroberung von Naros, bie mit Thutybibes vor bie Schlacht am Gurymeton gefett werben muß und 473 v. Chr. angenommen merben mag, fann benn bie Entbedung von Thefeus Grab verfündigt morben fein. Plutarch fagt, man habe es nach vielem angewandten Gifer endlich aufgefunden. Die Aufhebung beffelben und Empfangnahme ber Gebeine und Baffen wird gewiß von bem (nach Cfbros gurudgefehrten) Rimon auf fehr feierliche Beise vorgenommen worben fein, wozu leicht besondere Beamte von Athen, ale verfichernbe Beugen, und mit ihnen Religionefunbige, um bie Grabstelle in Storos auszuweihen, erft mochten berbeigeholt werben. Burben fo etwa 472 bie Refte bes Beros auf bie Flotte bes Rimon gebracht, warum follte er nicht, während in Athen ein heroon bes Thefeus angelegt wurde, er aber ichon mit neuer Ausruftung ber Alotte und Unftalten beichäftigt mar, um ber in Affen fich fammelnben Perfifchen heeresmacht zu begegnen, auf biefe Rriegsfahrt bie Reliquien bes Beros mitgenommen baben, ju einem ahnlichen Beiftanbe im Rampfe gegen bie Perfer, wie früher jur bulfe in ber Salaminischen Schlacht bie Aeafiben-Beroen von ben vereinigten Griechen aus Aegina waren auf ihre Flotte geholt worben? That Rimon bies, so fiel auch bie feierliche Einbringung ber Thefeusgebeine in Athen erft 3, 4 Jahre fpater, mit feiner fiegreichen Rudfehr aus Pamphylien und biefes boppelte Feft mit ber Dionpfosfeier gusammen, an welcher Sophofles jum erftenmale fampfend, ben Preis burch Felbherren-Urtheil bavon trug.

Stelle bes Plinius die Dichtung, mit welcher Sopholies in einem fo mertwürdigen Jahre zuerst öffentlich hervortrat, und die von so eigenerwählten Richtern getrönt wurde, sein Trisptolemos war. 18)

Dies ist nicht unwichtig; benn es verräth ben tuhnen Geist des jungen Mannes, oder den innig frommen Muth, der ihn einen so hochseierlichen, dabet durch den Zusammens hang mit Mhsterien vorsichtiger Behandlung bedürftigen Mhsthus zu seinem ersten Schauspiele wählen ließ; einen Mythus, der seinem Bolte ganz besonders angehörte und unter diesen einheimischen einer der bedeutungsvollsten war. Darin allein schon, daß er sich eine vaterländische Legende griff, hatte er zur Zeit noch wenig Borgang. Es können in dieser Bezieshung, so viel uns bekannt ist, nur die Alope des Chörilos und die Gerakliden von Aeschhlos angeführt werden. Zene war allerdings die tragischendende Mutter eines Poseidonschenes, der unter die attischen Stammheroen gezählt wurde. Und die Gerakliden des Aeschhlos können kaum einen andern Gegenstand gehabt haben, als die Flucht dieser hilstosen Schne

<sup>18)</sup> Plin. R. G. XVIII. 12, 1 spricht von ber verschiebenen Satte bes Getraibes in verschiebenen Länbern, und schließt: "Diese Urteile galten zu Aleranber bes Großen Zeit, als Griechenland in hohem Glanze und die erste Macht der Welt war; gleichwohl hat schon 145 Jahr vor dem Tode diese Fürsten der Dichter Sophoffes in dem Drama Triptolemos das italische Korn vor allen gelobt in einem Ausspruch, der, wörtlich überseht, lautet: "und hell Italien's glücklich Land von Kornes Glanz". Alexander's Todesjahr ist bekannt und sicher, das Jahr 323 v. Chr; 145 Jahre höher hinausgerechnet, sühren gerade auf 468, das Jahr dieser ersten Ausschlichtung unseres Dichters.

-

¥ £:.

James.

= wmen fie ernft-

zeigen auch die Bruchstude, die sich fur dies ufammenbringen laffen. Diese, und zugleich 5 Triptolemos, in welchen Sopholtes als ein Meschhlos erscheinen kann, mögen dem Zusams solgenden Abschnittes vorbehalten bleiben.

bemerte ich hier, daß wir überhaupt bei teinem en attifchen Tragifer fo viele aus vaterlandifden diöpfte Dramen antreffen als bei Copholles. Denn alten wunderbar traurigen Cagen von attifden tern hat die von ber Dreithnia auch er nach Mes: ifgenommen, bann bie von Rreufa, ber Mutter bes in Profris, der Geliebten des Kephalos, von Profne ailolema, ben Opfern bes Tereus, auf bie Buhne ge-Megeus und feines Cohnes Thefeus Jugendmbrbe. te bie verderbliche Liebe ber Phadra, auch ben Cout, bei Thefeus' Cohne die Beratliben fanten, und außerbem attifchen Ronigsohnes Dadalos Bunderwerte, Glucht Job finden wir unter feinen Tragobien. Bann fie von a gedichtet murben, ift nicht befannt. Bon 3meien tann un mit Grund annehmen, baß fie Berte feiner fpateren ahre find. Der größere Theil tonnte immerhin einer fru: ben Borliebe für heimische Stoffe angehören.20)

<sup>20) 3</sup>ch wurde biefe Bermuthung noch farter aussprechen, wenn es sicher ware, baß bie folgenden Zeilen in tem Trama Minos ober bie Ramifier geftanten, welches zu tem Mythus von Tatalos gehört:

Wer ber Musen vergißt, wenn er jung noch blüht, hat verloren bie Zeit, die vorüber ihm fließt, und bleibt tobt immer in Zufunft. Denn unter tiesen Worten läßt sich ein selbst noch jugentlicher

bes gewaltigsten Gelben nach Athen und die siegreiche Wiedereinsehung derselben in ihr Erbe, deren sich die Athener als
einer ihrer mhthischen Großthaten rühmten. 1°) Allein keine
dieser beiden attischen Fabeln war in dem Grade volksthumlich hochgeachtet und geheiligt, wie die von Triptolemos, in
welcher ja die Athener als die ersten Ackerbauer der Belt
und als Bohlthäter der ganzen Menschheit durch diese Stiftung und die mit ihr verbundenen Geheinweihen erschienen.
Man nuß wohl urtheilen, daß jene Vaterlandsliebe, von der
sich in den erhaltenen Tragödien des Sophokles die unzweis
deutigsten Spuren zeigen, und jener fromme Slaube, der die
Seele seiner Compositionen ist, gleich bei der Bahl und Auss
bildung seines ersten Versuches in vollster Bärme sich geltend

<sup>19)</sup> G. Belder Die gried. Tragobien mit Rudf. auf b. ep. Cofl. geordnet: I. S. 18. 52. (R. 22). Des Phronichos Erigone, worin Belder (bafelbft S. 21) eine attische Legende vermuthet, muß boch wohl biefem Tragifer abgesprochen werben, weil wir fie blos in ber Mitte zweier Dramen bes Romifers Phronichos genannt, mit biefen alfo nur irrthumlich bem alten Tragifer beigelegt finden. Bon Neschplos laffen fich aus bem attiichen Dothentreise noch beibringen: bie Theoren (ober Sithmiaften), und ber Rertvon, von welchen jene fehr mahricheinlich, biefer gewiß eine Belbenthat bes Thefeus jum Inhalt hatten. Gie maren aber nur Satpripiele. Endlich mar ber Inhalt von Nescholos' Dreithpia Die Entführung biefer attischen Ronigstochter burch ben göttlichen Nordwind, ber fie jur Gemablin nimmt. Gemiß glaubten bamals noch viele Athener an biefe baroce Fabel und nahmen fie ernfthaft; aber fie tonnte meber ben bramatifden Ernft ber Berafliben bes Meschplos felber, noch in Umfang und Anwendung bie große Beiligfeit haben, wie ber eleufinische Mpthus, an ben fich ber junge Cophofles magte.

gemacht. Dafür zeugen auch die Bruchstücke, die sich für dies Gedicht noch zusammenbringen lassen. Diese, und zugleich solche Züge des Triptolemos, in welchen Sophokles als ein Schüler des Aeschhlos erscheinen kann, mögen dem Zusamsmenhang des folgenden Abschnittes vorbehalten bleiben.

Rur Das bemerte ich hier, daß wir überhaupt bei teinem der berühmten attischen Tragifer fo viele aus vaterlandischen Mhthen geschöbfte Dramen antreffen als bei Copholles. Denn unter den alten wunderbar traurigen Sagen von attischen Ronigstochtern hat die von der Dreithnia auch er nach Meschlos aufgenommen, bann die von Rreufa, ber Mutter bes Jon, von Profris, der Geliebten des Rephalos, von Profne und Philolema, den Opfern bes Tereus, auf die Buhne gebracht. Aegeus und feines Sohnes Thefeus Jugendmithe, fo wie die verderbliche Liebe ber Phadra, auch den Schut. den bei Thefeus' Cohne die Berakliden fanden, und außerdem bes attifchen Ronigfohnes Dabalos Bunberwerte, Rlucht und Tod finden wir unter feinen Tragobien. Bann fie von ihm gebichtet murben, ift nicht befannt. Bon 3weien tann man mit Grund annehmen, daß fie Berte feiner fpateren Jahre find. Der größere Theil tonnte immerhin einer frus ben Borliebe für heimische Stoffe angehören.20)

<sup>20)</sup> Ich würbe biese Bermuthung noch stärker aussprechen, wenn es sicher wäre, daß die folgenden Zeilen in dem Drama Minos ober die Ramikier gestanden, welches zu dem Mythus von Dädalos gehört:

Wer ber Mufen vergift, wenn er jung noch blüht, hat verloren bie Zeit, bie vorüber ihm fließt, und bleibt tobt immer in Zufunft.

Denn unter biefen Worten läßt fich ein felbft noch jugenblicher

Darf ich mir noch eine Muthmaßung erlauben, so ist es, daß zur Bahl des Triptolemos ein Anlaß in der Zeit selbst gelegen, in welcher Sophokles ihn dichtete. Es hatten ja die Athener in den letwergangenen Jahren Lebensmangel gelittent, sich aber durch Bertrauen auf die Götter und thatreiche Unzstrengung mitten in der Noth über dieselbe emporgeschwungen, so glücklich, daß als Sophokles seine Dichtung vorstellte, ihr Mangel in Uebersluß verwandelt war. 21) Darin hatte sich nun eben die Erfahrung wiederholt, in welcher der Mythus jene ursprüngliche Stiftung des Kornsegens vorstellte, welche der Dichter jeht vergegenwärtigte. Dieser Stiftungsmythus ließ ja gleich nach der ersten Offenbarung der noch mit den

Dichter fühlen. Inbeffen ift ber Titel bes Cophofleischen Drama für biefes Fragment nur eine, wenn gleich nicht unwahrscheinliche, Ronjettur von Gaisforb.

<sup>21)</sup> Als Urfache ber Einholung bes Drafels, welches bie Eroberung von Storos jur Folge hatte, wird bei Aeneas von Gaza S. 72 eine Pest in Athen angegeben, bei Guibas aber, ben Scholien ju Ariftophanes Plutos B. 627, und bem Cooliaften bes Arifibes (hemfterh. zu b. Schol. b. Plut. a. a. D.) hungerenoth; und zwar fteht an ber letteren Stelle breimal hintereinanber bas Bort demos, welches man baber nicht bei biefer Uebergahl, in ber es portommt, in loruos nach Aeneas allein hatte anbern follen; wenn icon auch in ber Birflichfeit hunger und Peft einanber oft Gefellichaft leiften. Alle biefe Beugen melben, bag bas Uebel, als Thefeus' Gebeine in Athen anlangten, plötlich aufgehört habe. Dies ift für uns fein Glaubensartifel. Die Thatsache bes Mangels aber, ber, ob zwar geminbert, in manchen Folgen bis in bas Jahr vor Sophoffes Auftritt noch etwa fühlbar gewesen, haben wir feinen Grund, ju bezweifeln. Bur Beit biefes Auftritts mußte ihm, wo nicht burch bie letten Ernten, boch burch ben Ertrag wieberholter großer Giege reichlich abgeholfen fein.

Göttern entzweiten Saatgöttin eine allgemeine Berschlossenheit und Debe der Felder, Nahrungsmangel der Menschenkinder eintreten, und erst mit Triptolemos' Aussaat und Aussendung und der Bollendung jener Beihen, die seine Sendung krönen und der Götter Versöhnung besiegeln, erfüllt auch die erste Ernte der jungen Belt auf dem eleusinischen Felde Land und Bolt mit Leben und Festsreude. Noch beurkunden die geringen Bruchstücke von Sophokses Triptolemos ganz deutlich, daß mit der Ausschüttung dieses Segens, mit Freuden des Mahles und hoher Begeisterung durch die trostreichen Beihen der Göttin seine Vorstellung schloß. Und so ging in ihr die Entbehrung der jüngsten Vergangenheit und Ermuthigung der wirklichen Segenwart mit in die Feier der ursprünglichen Geimsuchung und Erlösung des Bolkes sestlich auf.

Außer solchem Ginschließen des allgemeinen Zustandes der Gegenwart kann die dramatische Handlung des Sopholies in ihrem Borgange noch ein besonderes Moment der Zeitgesschichte berührt haben. Bald nach der Eroberung von Sion begannen nämlich dort die Athener die Gegend am Strymon anzupflanzen; ein Bersuch, den sie später noch umfassender und nicht ohne bedeutende Berluste wiederholten. Auch jest schon hatten sie dort unter Kimon mit thrazischen Bollshaussen einen schweren, doch zunächst siegreichen Kamps. 22) Zur

<sup>22)</sup> Repos im Leben bes Kimon 2: "Als Felbherr hat er zuerft beim Stromonfluffe große haufen Thrazier gefchlagen, bie Stadt Amphipolis gegründet und zehntausend Athener baselbft an gesiedelt." hier ift allerdings, was die Bahl ber Ansiebler betrifft, diese erste Anlage mit ber zweiten (um 467 v. Chr.) verwechselt, wo Pflanzer in solcher Anzahl, boch nicht blos Athener,

Fabel des Triptolemos gehört nun aber auch Dies, daß er auf jenen weiten Banderungen, die in der Vorstellung des Sopholies aussührlich vortamen, seine Bohlthat nach Thrazien bringt, woselbst dieser attische Seros Undank erfährt und Lebensgefahr übersteht. Das Nähere gerade dieses Fabelzuges kennen wir allerdings nur aus abgeleiteten Quellen. Aber ein Getenkönig Charnabon wird in einem Verse aus unserem Drama genannt, derselbe, von dem die Sage vorkommt, daß er dem Triptolemos nach dem Leben getrachtet und nur die Göttin ihn gerettet habe. Die Geten gehören zu den Thrazziern und hießen die gewaltigsten unter ihnen. 23) Jeder mh:

fonbern mit ihnen anberober Bugezogene, eben babin abgingen. Dies nach Thutpbibes (IV, 102), bemaufolge auch bie Befestigung und ber Rame ber Stadt Ambhivolis erft bem Sagnon, ber wiederum 29 Jahre fpater bie Besignahme biefer Gegend erneute, guguschrei-Aber bie erfte Unfiedlung burch Rimon verfichert auch Plutarch (Leb. b. R. 8) : "Die Athener gewannen Land unter ihm. indem fie außer Gion felbst auch Amphipolis befetten und anbauten, wie auch Cforos u. f. w." Und vorber (Cab. 7): Da ber Verfifche Befehlshaber von Gion, ale er fich nicht mehr halten fonnte, bie Stabt anstedte, und mit ben Seinen fich felbft und fammtliche Sabe vernichtete, mar zwar bie Beute nur unerheblich; aber bie Lanbichaft, bie bochft fruchtbar und trefflich ift, gemannen bie Athener jum Anban. Die hermen, welche bas Bolf bem Rimon jum Getächtniß bes Gieges in Athen zu errichten gestattete, ruhmten, brei an ber Bahl, in brei Inschriften biefen Bewinn. zweiten fanb:

Lohn find wir Denkfäulen vom Bolf ber Athener ben Feldherrn Für ber gebeihlichen That reichlichen Gütergewinn. Eifriger wirt, wer uns anschauet, in fünstiger Zeit auch Für ein gemeinsam frucht-bringenbes Kämpfen erglüb'n.

23) herobot IV, 93. Den Berd gibt herobian (n. por. les.

thische Besuch nun eines Geros in einem fernen Lande galt den Griechen wie eine Vorweihe für- ihr kunftiges Fußfassen in demselben. Bas konnte aber die Vorweihe für den Andam einer Gegend, dessen die Athener jeht gerade bedurften, des stimmter ausdrücken, als die Einkehr des von ihnen ausgezgangenen Boten der Saatgöttin? Und wenn dieser in Thrazzien der gewaltthätigen Tücke des unwirthlichen Volkes kaum, aber doch glücklich entging, lag eine Andeutung von Kimons unter hartem Kampf in Thrazien durchgesetzer Pflanzung nicht weit von der Hand.

## Dramaturgische Verhältnisse und Neuerungen, und Schrift über ben Chor.

Bas der Ungenannte schlechthin sagt, wegen eines Mangels in seiner Aussprache habe Sopholles nicht wie die früheren Dichter selber den Schauspieler in seinen Dramen gemacht, glaubt man durch die Bemertung desselben Biographen, daß Sopholles im Thamhris die Kithara gespielt, und des Athernäus, daß er in seiner Nausstaa den Ball geschlagen, insoweit eingeschränkt, als er es in diesen Dramen noch gethan habe, die man sich daher unter den frühesten Ausstührungen des Dichters denkt.

Benn aber Athenaus, nachdem er von der lebung bes jungen Sopholles in Musit und Tang gesprochen, nächst feinem Vortanze beim Salaminischen Paan, jenes Kitharspieles,

p. 9, 29 Χαρναβών Σοφοκλής Τριπτολέμω. Και Χαρναβώντος ος Γετών άρχει τανύν nach D. Müller's und Lobed's Berbefferung), bie Sage hegesianar bei hygin Aftr. II, 14.

2. Den Spruch ber Pothia, ber ben Athenern bie Ginholung ber Gebeine bes Thefeus anbefahl, fest Plutard, felbft (Thef. 36) ins Sahr bes Archon Phaton, b. i. nach mehrfachen Beugniffen, Dlomp. 76, 1 v. Chr. 476 (Clinton F. H. p. 34). Demnach eroberte Rimon Storos fieben Sahr vor Apfephion, unter welchem Plutarch (Rimon 8) ihn erft mit ben Heberreften bes Thefeus aus Cforos antommen läßt. Daß es mit ber fruhen Eroberung von Styros feine Richtigfeit habe, geht hervor aus Thutybibes (I. 98), ber biefelbe auf bie Einnahme von Gion, bie er als Anfang ber attiichen Geeherricaft bezeichnet, folgen und bem Rriege gegen Naros (ungefahr 473 v. Chr.) vorbergeben läßt. Und Plutarch felber reibt (Rim. 8) bie Eroberung jener Infel an bie Ginnahme von Gion. Aft es nun mabricbeinlich, bag Rimon fieben Sabre gefucht, bis er bes Thefeus Gebeine aufgefunden, ober bag biefe fo fpat erft nach Athen geschafft worben, wo man boch von ihnen bie Erlofung von einer Ceuche ober hungerenoth erwartete? (Schol. Ariftoph. Plut. 627 mit ben Roten von hemfterh.) - Run fällt aber eine andere Glangthat bes Kimon, fein großer Gieg über bie Perfer am Eurymebon, nach Diobor XI, 60, unter ben Ardon Demotion, ben nachften Borganger bes Apfephion. faum bentbar, bag in ber Beitbestimmung eines fo bochberühmten Ereigniffes Dieber (wie in anbern Fällen mobl) irren fonnte; und biefelbe ftimmt gut zu ber allgemeineren bei Thufpbibes, von meldem tiefer Sieg gwischen bie Eroberung von Naros und ben Abfall von Thafos, ber einige Beit barauf erft erfolgt fei, gefest wirb. Durch biefe Ermagung fann Rruger's Unficht mabrichein-3hm nach tam Rimon von eben biefem Gieg am lich werben. Euromedon gurud, ale ihm und feinen Mitfelbherren bas Feftrichteramt vom Archon Apfephion jugefcoben murbe, fraft beffen fie ben Sophofles franzien. Irgend ein Schriftsteller por Diobor und Plutarch aber, ber fich nur erinnerte, bag biefer eigene Fall bei einem ber glangvollften Ginguge bes Rimon in Athen eingetreten, verirrte fich ju bem ebenfalls berühmten und gefeierten Gingua beffelben mit Thefeus Gebeinen fieben Jahre früher. 3bm folgte Plutarch, und auf Deffelben Autorität suchte schon Diobor die Eroberung von Gion und von Cforos fo nab ale moglich an bie Schlacht am Eurymebon ju ruden, bamit bie Rudfebr von Ctoros auch erft unter Apfephion falle, beffen Rame und Sabr für jene Theatergeschichte feststant. (Bgl. auch Bodh C. J. I. p. 340.) -Diefer von Rruger bingeftellte Busammenhang ift feboch auch nur Bermuthung und bie Schwierigkeit, bie er befeitigt, fann noch auf anderem Bege, welcher ber Trabition naher bleibt, gemindert merben. Die lange Zwischenzeit nämlich von ber Eroberung von Cforos bis gur Ginbringung bes Thefeus, verringert fich bei folgenber Anficht. Der belphische Spruch mag immerbin unter Phaton (476) ben Athenern zugegangen. fein: fo fonnten fie barum noch nichtfofort fich ber Infel Styros bemachtigen. Vintard (Thef. 36) ipricht ausbrudlich von ber Schwierigfeit, biefem Drafel nachaufommen, weil bie barbarifchen Bewohner fcmer juganglich und gewaltthätig waren. Auch fieht man beutlich aus Plutarch (Rim. 8). bas Drafel, indem es von Thefeus Gebeinen fprach, hatte bie Abficht, bie Athener gur Bewältigung ber Efprier gu reigen, bie fich eben bamale ben belphischen Amphiftvonen miberfranftig bemiefen. Gie wollten nämlich nicht, wie biefe geboten, einen bebeutenben Ceeraub, ben fie an theffalifden Rauffabrer glich erlaubt, aus bem Gemeinvermögen erfeten. Gie fagten, man folle fich an bie Thater balten. Bis nun bie Lettereit ober bie bafur von ben Cfpriern Erklarten fürchten mußten, wirflich gur Bugung gezwungen gu merben und, um fich zu retten, an Rimon's Flotte in Thragien ben beimlichen Antrag abgeben ließen, ihm Storos ju verrathen, wirb einige Beit mit Drohungen ber Amphiftvonen und Refurebrohungen ber Styrier an Die, welche fie es wollten ausbaben laffen, vergangen fein. Eben fo leicht mag Rimon bei ter Eroberung von Gion mit ber Demuthigung ber Thrazier und ber Grundung einer attischen Rieberlaffung bafelbft bingehalten worben fein; und man fann, ohne mit Thufpbibes in Wiberspruch zu tommen, bie Ginnahme von Cfpros und Austreibung ber Bewohner erft 474 v. Ch. annehmen. Heber ber Raumung und neuen Roloniffrung auch biefer Infel und bem Auffuchen von Thefeus unbefanntem Grabe, beffen Entbedung, wenn auch Rimon zu ihr ben beften Willen hatte

Leffing zuerft hat auch Das noch bemertt, daß nach einer

bod mit einiger Babriceinlichkeit mußte eingeleitet werben, verftrich wieber Beit. Da trat aber jugleich ber Rrieg mit Rarvitos und mit Raros ein. Babrent biefe einerseits bie Schiffe ber Athener beschäftigten, mar auf ber anbern ichon burch bie Rachricht, bag man Styros habe und hoffnung fei, bes Thefeus Brab in Rurgem gu finben, ber Muth ber Athener gebeffert, auch burch Ueberfiedlung eines Theils ber Bevölferung nach Thragien und nach Storos, fo wie burch Beute bem Lebensmangel in Attita, ber bie Einholung jenes Drafels veranlaßt batte, icon fühlbar abgehol-Nach ber Eroberung von Naros, bie mit Thutpbibes vor bie Schlacht am Eurometon gesett werben muß und 473 v. Chr. angenommen merben mag, fann benn bie Entbedung von Thefeus Grab verfündigt worben fein. Plutarch fagt, man habe es nach vielem angewandten Gifer endlich aufgefunden. Die Aufhebung beffelben und Empfangnahme ber Bebeine und Baffen wird gewiß von bem (nach Cfpros gurudgefehrten) Rimon auf febr feierliche Beise vorgenommen worben fein, wozu leicht besondere Beamte von Athen, ale versichernbe Beugen, und mit ihnen Religionsfunbige, um bie Grabstelle in Storos auszuweihen, erft mochten berbeigeholt werben. Burben fo etwa 472 bie Refte bes Beros auf bie Flotte bes Rimon gebracht, warum follte er nicht, während in Athen ein Beroon bes Thefeus angelegt wurde, er aber ichon mit neuer Ausruftung ber Alotte und Anftalten beschäftigt mar, um ber in Affen fich fammelnben Perfischen heeresmacht zu begegnen, auf biefe Kriegsfahrt bie Reliquien bes Beros mitgenommen haben, ju einem ahnlichen Beiftanbe im Rampfe gegen bie Perfer, wie früher jur bulfe in ber Salaminischen Schlacht bie Meafiben-Berven von ben vereinigten Griechen aus Aegina maren auf ihre Alotte geholt worben? That Rimon bies, fo fiel auch bie feierliche Einbringung ber Thefeusgebeine in Athen erft 3, 4 Jahre fpater, mit feiner fiegreichen Rudfehr aus Pamphylien und biefes boppelte Fest mit ber Dionpfosfeier gufammen, an welcher Sophofles jum erftenmale fampfend, ben Preis burch Felbherren-Urtheil bavon trug.

Stelle des Plinius die Dichtung, mit welcher Sopholies in einem so mertwürdigen Jahre zuerst öffentlich hervortrat, und die von so eigenerwählten Richtern gerront wurde, sein Trisptolemos war. 18)

Dies ift nicht unwichtig; benn es verrath ben tuhnen Beift bes jungen Mannes, ober ben innig frommen Muth, der ihn einen fo hochfeierlichen, dabet burch den Bufammens hang mit Mhfterien vorsichtiger Behandlung bedürftigen Rhs thus ju feinem erften Schaufpiele mablen ließ; einen Mithus, der feinem Bolte gang befonders angehörte und unter biefen einheimischen einer ber bedeutungevollften mar. Darin allein fcon, baß er fich eine vaterlandifche Legende griff, hatte er jur Beit noch wenig Borgang. Es tonnen in biefer Begies hung, fo viel une bekannt ift, nur die Mope bes Chorilos und bie Berakliden von Aeschhlos angeführt werden. Zene war allerdings die tragifchendende Mutter eines Pofeidonfoh: nes, ber unter die attifchen Stammherven gegahlt wurde. Und die Gerakliden des Aescholos konnen kaum einen andern Gegenstand gehabt haben, als bie Flucht biefer hilftofen Gohne

<sup>18)</sup> Plin. R. G. XVIII. 12, 1 spricht von ber verschiedenen Sute bes Getraibes in verschiedenen Ländern, und schließt: "Diese Urtheile galten zu Alerander bes Großen Zeit, als Griechenland in hohem Glanze und die erste Macht ber Welt war; gleichwohl hat schon 145 Jahr vor dem Tode diese Fürsten der Dichter Sophostles in dem Drama Triptolemos das italische Korn vor allen gelobt in einem Ausspruch, der, wörtlich übersetz, lautet: "und hell Italien's glücklich Land von Kornes Glanz". Alerander's Todesjahr ist bekannt und sicher, das Jahr 323 v. Chr; 145 Jahre höher hinausgerechnet, sühren gerade auf 468, das Jahr dieser ersten Ausschlichen unseres Dichters.

bes gewaltigsten Gelben nach Athen und die siegreiche Wiederseinsetung berselben in ihr Erbe, deren sich die Athener als einer ihrer mhthischen Großthaten rühmten. 19) Allein keine dieser beiden attischen Fabeln war in dem Grade volksthümslich hochgeachtet und geheiligt, wie die von Triptolemos, in welcher ja die Athener als die ersten Ackerbauer der Welt und als Wohlthäter der ganzen Menscheit durch diese Stiftung und die mit ihr verbundenen Geheimweihen erschienen. Man muß wohl urtheilen, daß jene Vaterlandsliebe, von der sich in den erhaltenen Tragödien des Sophokles die unzweizdeutigsten Spuren zeigen, und jener fromme Glaube, der die Seele seiner Compositionen ist, gleich bei der Wahl und Aussbildung seines ersten Versuches in vollster Wärme sich geltend

<sup>19)</sup> G. Belder Die gried. Tragobien mit Rudf. auf b. ep. Cpfl. geordnet: I. S. 18.52. (R. 22). Des Phrynichos Erigone, worin Belder (baselbft S. 21) eine attifche Legenbe vermuthet, muß boch wohl biefem Tragifer abgesprochen werben, weil wir fie blos in ber Mitte zweier Dramen bes Romifers Phronichos genannt, mit biefen alfo nur irrthumlich bem alten Tragifer beigelegt finden. Von Aescholos lassen sich aus dem attifchen Dothentreise noch beibringen: bie Theoren (ober Ifthmiaften), und ber Rerkvon, von welchen jene fehr mahrscheinlich, biefer gewiß eine helbenthat bes Theseus jum Inhalt hatten. Gie maren aber nur Sathrspiele. Enblich war ber Inhalt von Aeschplos' Dreithpia die Entführung bieser attischen Königstochter burch ben göttlichen Nordwind, ber fie jur Gemablin nimmt. Gewiß glaubten bamals noch viele Athener an biese barocke Fabel und nahmen sie ernsthaft; aber fie konnte weber ben bramatischen Ernft ber Berakliben bes Aeschplos felber, noch in Umfang und Anwendung bie große Beiligkeit haben, wie ber eleufinische Mothus, an ben fich ber junge Sophofles magte.

gemacht. Dafür zeugen auch die Bruchstude, die sich für dies Gedicht noch zusammenbringen lassen. Diese, und zugleich solche Züge bes Triptolemos, in welchen Sophotles als ein Schüler des Aeschhlos erscheinen kann, mögen dem Zusamsmenhang des folgenden Abschnittes vorbehalten bleiben.

Rur Das bemerte ich hier, daß wir überhaupt bei teinem der berühmten attischen Tragifer fo viele aus vaterlandischen Mithen geschöpfte Dramen antreffen als bei Copholles. Denn unter ben alten mumberbar traurigen Sagen von attifchen Ronigstöchtern hat die von der Dreithnia auch er nach Mes: chhlos aufgenommen, bann die von Rreufa, ber Mutter bes Jon, von Profris, der Geliebten des Rephalos, von Profne und Philolema, ben Opfern des Tereus, auf die Buhne gebracht. Aegeus und feines Sohnes Thefeus Jugendmithe. fo wie die verderbliche Liebe ber Phabra, auch den Schut. ben bei Thefeus' Cohne die Berakliden fanden, und außerdem attifden Ronigfohnes Dabalos Bundermerte, Flucht und Tob finden wir unter feinen Tragobien. Bann fie von ihm gedichtet murben, ift nicht bekannt. Bon 3weien tann man mit Grund annehmen, daß fie Berte feiner fpateren Jahre find. Der größere Theil tonnte immerhin einer fru: hen Borliebe für heimische Stoffe angehören. 20)

<sup>20)</sup> Ich würbe biese Bermuthung noch stärker aussprechen, wenn es sicher wäre, daß bie folgenden Zeilen in dem Drama Minos ober bie Kamikier gestauben, welches zu dem Mythus von Dädalos gehört:

Wer ber Musen vergißt, wenn er jung noch blüht, hat verloren bie Zeit, die vorüber ihm fließt, und bleibt tobt immer in Zufunft.

Denn unter biefen Worten läßt fich ein felbft noch jugenblicher

Darf ich mir noch eine Muthmaßung erlauben, so ist es, daß zur Bahl des Triptolemos ein Anlaß in der Zeit selbst gelegen, in welcher Sophokles ihn dichtete. Es hatten ja die Athener in den letztvergangenen Jahren Lebensmangel gelitten, sich aber durch Bertrauen auf die Götter und thatreiche Anstrengung mitten in der Noth über dieselbe emporgeschwungen, so glücklich, daß als Sophokles seine Dichtung vorstellte, ihr Mangel in Uebersluß verwandelt war. 21) Darin hatte sich nun eben die Erfahrung wiederholt, in welcher der Mythus jene ursprüngliche Stiftung des Kornsegens vorstellte, welche der Dichter jetzt vergegenwärtigte. Dieser Stiftungsmythus ließ ja gleich nach der ersten Offenbarung der noch mit den

Dichter fühlen. Inbessen ist ber Titel bes Sophofleischen Drama für bieses Fragment nur eine, wenn gleich nicht unwahrscheinliche, Konjektur von Gaisforb.

<sup>21)</sup> Als Ursache ber Einholung bes Drakels, welches bie Eroberung von Storos jur Kolge hatte, wird bei Aeneas von Baga S. 72 eine Peft in Athen angegeben, bei Guibas aber, ben Scholien ju Ariftophanes Plutos B. 627, und bem Scholiaften bes Arifibes (hemfterb. ju b. Schol. b. Plut. a. a. D.) hungerenoth; und zwar ftebt an ber letteren Stelle breimal hintereinander bas Bort demos, welches man baber nicht bei biefer Uebergahl, in ber es vorkommt, in loiuos nach Aeneas allein hatte anbern follen; wenn icon auch in ber Birtlichfeit hunger und Beft einander oft Gefellschaft leiften. Alle biefe Beugen melben, bag bas Uebel, als Thefeus' Gebeine in Athen anlangten, plötlich aufgehört habe. Dies ift fur une fein Glaubensartitel. Die Thatfache bes Mangels aber, ber, ob zwar gemindert, in manchen Folgen bis in bas Sabr vor Cophoffes Auftritt noch etwa fühlbar gewesen, baben wir teinen Grund, ju bezweifeln. Bur Beit biefes Auftritte mußte ibm, wo nicht burch bie letten Ernten, boch burch ben Ertrag wieberholter großer Giege reichlich abgeholfen fein.

Söttern entzweiten Saatgöttin eine allgemeine Berschlossenheit und Debe der Felder, Rahrungsmangel der Menschenkinder eintreten, und erst mit Triptolemos' Aussaat und Aussendung und der Bollendung jener Beihen, die seine Sendung krönen und der Sötter Versöhnung besiegeln, erfüllt auch die erste Ernte der jungen Belt auf dem eleusinischen Felde Land und Bolt mit Leben und Festfreude. Noch beurkunden die geringen Bruchstücke von Sopholles Triptolemos ganz deutlich, daß mit der Ausschütung dieses Segens, mit Freuden des Nahles und hoher Begeisterung durch die trostreichen Beihen der Göttin seine Vorstellung schloß. Und so ging in ihr die Entbehrung der jüngsten Vergangenheit und Ermuthigung der wirklichen Gegenwart mit in die Feier der ursprünglichen Geimsuchung und Erlösung des Volkes sesslich aus.

Außer solchem Einschließen des allgemeinen Zustandes der Segenwart kann die dramatische Sandlung des Sophokles in ihrem Vorgange noch ein besonderes Moment der Zeitgesschichte berührt haben. Bald nach der Eroberung von Gion begannen nämlich dort die Athener die Gegend am Strhmon anzupflanzen; ein Versuch, den sie später noch umfassender und nicht ohne bedeutende Verluste wiederholten. Auch jest schon hatten sie dort unter Kimon mit thrazischen Volkshaussen einen schweren, doch zunächst siegreichen Kamps. 22) Zur

<sup>22)</sup> Repos im Leben bes Rimon 2: "Als Felbherr hat er zuerft beim Stromonflusse große haufen Thrazier geschlagen, bie Stadt Amphipolis gegründet und zehntausend Athener baselbst an gesiedelt." hier ift allerdings, was die Zahl ber Ansebler betrifft, diese erste Unlage mit ber zweiten (um 467 v. Chr.) verwechselt, wo Pflanzer in solcher Anzahl, boch nicht blos Athener,

Fabel des Triptolemos gehört nun aber auch Dies, daß er auf jenen weiten Banderungen, die in der Vorstellung des Sopholtes ausführlich vorkamen, seine Bohlthat nach Thrazien bringt, woselbst dieser attische Seros Undank erfährt und Lepbensgefahr übersteht. Das Nähere gerade dieses Fabelzuges kennen wir allerdings nur aus abgeleiteten Quellen. Aber ein Getenkönig Charnabon wird in einem Verse aus unserem Drama genannt, derselbe, von dem die Sage vorkommt, daß er dem Triptolemos nach dem Leben getrachtet und nur die Söttin ihn gerettet habe. Die Geten gehören zu den Thraziern und hießen die gewaltigsten unter ihnen. 23) Jeder mhz

sonbern mit ihnen anberober Zugezogene, eben babin abgingen. Dies nach Thufpbibes (IV, 102), bemgufolge auch bie Befestigung und ber Rame ber Stadt Amphipolis erft bem hagnon, ber wieberuni 29 Jahre fpater bie Besignahme biefer Gegend erneute, juguschrei-Aber bie erfte Unfiedlung burch Rimon verfichert auch Plutarch (Leb. b. R. 8) . "Die Athener gewannen Land unter ibm, indem fie außer Gion felbst auch Amphipolis besetzen und anbauten, wie auch Cfpros u. f. w." Und vorher (Cap. 7): Da ber Perfifche Befehlshaber von Giou, ale er fich nicht mehr halten fonnte, bie Stabt anstedte, und mit ben Seinen fich felbft und fammtliche Sabe vernichtete, mar zwar bie Beute nur unerheblich; aber bie Landschaft, die höchst fruchtbar und trefflich ist, gewannen die Athener jum Anbau. Die hermen, welche bas Bolf bem Rimon jum Gebachtniß bes Gieges in Athen zu errichten gestattete, rubmten. brei an ber Babl, in brei Inschriften biefen Gewinn. zweiten ftanb:

Lohn sind wir Denksäulen vom Bolk ber Athener ben Feldherrn Für der gedeihlichen That reichlichen Gütergewinn. Eifriger wird, wer und anschauet, in künstiger Zeit auch

Für ein gemeinsam frucht-bringenbes Rampfen erglüb'n.

23) herobot IV, 93. Den Bere gibt herobian (n. uor. les.

thische Besuch nun eines Geros in einem fernen Lande galt den Griechen wie eine Vorweihe für ihr fünftiges Fußfassen in demselben. Bas konnte aber die Vorweihe für den Andam einer Gegend, dessen die Athener jeht gerade bedurften, des stimmter ausdrücken, als die Einkehr des von ihnen ausgesgangenen Boten der Saatgöttin? Und wenn dieser in Thrazien der gewaltthätigen Tücke des unwirthlichen Volkes kaum, aber doch glücklich entging, lag eine Andeutung von Kimons unter hartem Kampf in Thrazien durchgesetzer Pflanzung nicht weit von der Hand.

## Dramaturgische Verhältnisse und Neuerungen, und Schrift über ben Chor.

Bas der Ungenannte schlechthin sagt, wegen eines Mangels in seiner Aussprache habe Sopholles nicht wie die früheren Dichter selber den Schauspieler in seinen Dramen gemacht, glaubt man durch die Bemertung desselben Biographen, daß Sopholles im Thampris die Kithara gespielt, und des Athernäus, daß er in seiner Nausstaa den Ball geschlagen, insoweit eingeschränkt, als er es in diesen Dramen noch gethan habe, die man sich daher unter den frühesten Ausstührungen des Dichters denkt.

Benn aber Athenaus, nachbem er von der lebung bes jungen Sophotles in Musit und Tang gesprochen, nachst feinem Vortange beim Salaminischen Paan, jenes Ritharspieles,

p. 9, 29 Χαρναβών Σοφοκίης Τριπτολέμω· Καί Χαρναβώντος ος Γετών ἄρχει τανύν nach D. Müller's und Lobed's Berbefferung), bie Sage hegesianar bei hygin Aftr. II, 14.

als er ben Thambris und bes Ballichlagens, als er bie Raus fitaa gab, Ermahnung thut: fo behalten diefe Anführungen nicht minder Ginn und Bufammenhang, wenn fie nur belegen follen, daß Cophotles in feinem Mannesberufe noch gelegent: lich, gleichviel, ob fruher ober fpater, die fruh erlernten Runfte perfonlich in Unwendung gebracht. Und fo folgt auch weber eine Zeitbestimmung, noch die verfonliche Darftellung einer fprechenden Rolle, wenn ber Ungenannte als bramaturgifche Reuerungen des Sophofles querft feine Abstellung der Sitte. felbft ju beklamiren, bann feine Bermehrung ber Choreuten und Schausvielerzahl anführt, und bann erft hinzufügt: "Man ergalt auch, bag er nur in feinem Thampris einmal die Ris thara genommen und geschlagen habe; weshalb er auch in ber Bilderhalle mit ber Kithara gemalt worden. 24)" steht man hier, Sopholles machte boch Anfangs noch felbst den Schauspieler, so auch im Thampris, bis er dann ber Ungulanglichkeit feines Organs inne murbe, fo ift bas eine eingeschobene Boraussehung; nicht minder Dies, bag er bie Rolle des Thampris gespielt haben muffe, weil er in diesem Stude die Saiten schlug. Thampris war die Hauptrolle, mußte viel reben und fingen (bag er als Ganger, nicht blos Inftru: mentalvirtuos auftrat, hat Belder a. a. D. S. 421 febr ein: einleuchtend gezeigt). Bermochte Sophotles dies, fo mußte er eben fo gut, wo nicht alle möglichen, boch die meiften Rol: len ju geben fahig, und die Ueberlieferung vom Mangel feines

<sup>24)</sup> Φασί δε δτι καί κιθάραν άναλαβών εν μόνφ τῷ Θαμύριδί ποτε εκιθάρισεν. Der Ausbrud gestattet hier sogar völlig, zu verstehen, Sophoties habe sein Kitharspiel bei biefer Gelegenheit in spätern Jahren wieder aufgenommen.

Drgans mußte unrichtig fein. Daburch wird aber vielmehr bie Boraussebung widerlegt. Gie zu machen, nothigt auch nichts. Copholles tonnte in mehr als einer Beife ber Ditwirtung fein Saitenfpiel in diefem Drama horen laffen, obne die Sauptrolle ju fprechen. Er tonnte, wie oben bemertt (Unm. 12), die Rithara als eine ber Dufen fchlagen, Die nicht alle ju fprechen hatten. 25) Er tonnte es fogar für Den thun, der den Thambris fvielte, wenn er von der Orcheftra aus die Afforde bes Letteren unterftutte. Und er tonnte bies ober Aehnliches in jedem Alter thun, in welchem er feiner Finger noch herr war. Das Bildnif bes Dichters mit ber Rithara febe ich nun gwar feinen Grund ein, mit ben meisten Reueren zu bezweifeln. Bie follten fpatere Gelehrte ohne eine Ueberlieferung gerade ju diefer Borftellung getom= men fein? Aber nur bann, wenn es im Gemalbe von Do: Ingnot war, daß diefes Bildnig vortam, liefe es die Aufführung bes Thambris gleich in ben erften brei, vier Rabren nach bem Triptolemos festfegen. Bar es aber etwa im Ge: malde des Angriffs bei Denoe (f. oben Anm. 12 2. G.), ober war es vielleicht ein einzelnes Bild, nicht in der Poetile, fonbern (benn eine folche Berwechslung ift leicht bentbar) im Gemäldefaal ber Propplaen (deffen Bilder Paufanias nicht mehr vollständig fah): bann wird die Borftellung in fpatere. nicht genau zu bestimmenbe Beit gerudt.26)

<sup>25)</sup> Diese Annahme enthält freilich nahezu bie andere, daß hier Wettstreit bes Thampris mit ben Musen selber bramatische Scene gewesen. Dies erklärt Welder für unausführbar; ich habe aber Gründe bafür, die ich im folgenden Abschriebe vortragen werbe.

<sup>26)</sup> Der Proppläenbau begann 31-32 Jahre nach Sophofles

In der Rausikaa behauptet Gustathius (Od. VII, 155 p. 1553) habe Sophokles diese Königstochter selbst vorgesstellt, als er so schön Ball schlug. Allein Gustath führt da nur mit eigener Hand bestimmter aus, was Athenaus gibt, der weniger sagt und sich wahrscheinlich aus guter Quelle so vorsichtig ausdrückt: "als er die Nausikaa aufführte, spielte er meisterlich Ball", nicht, wie Gustath, "in der Rolle der Rausikaa." Und Sophokles konnte dies auch ganz wohl in der Rolle einer der mitspielenden Mägde thun. So gab auch der große Shakspeare nur kleine Rebenrollen in seinen herrelichen Dramen.

Uebrigens könnte man dafür, daß "Nausikaa oder die Bässcherinnen" in die frühere Zeit des Dichters gehöre, den balsletmäßigen Charakter, welchen diese Borstellung großentheils haben mußte, zum Beweise nehmen. Denn so viel ist sicher, daß nicht allein im Anfange der attischen Tragik lebhafter Chortanz, reich an Sprüngen und Gesten überwog, sondern auch bei Phrynichos, bei Aeschylos und der Tragikersamilie des Karkinos eine Mannichsaltigkeit von Chorsiguren und sich verschlingenden Gruppen zum Styl ihrer Darskellung gehörte, sodann aber mehr und mehr abnahm. 27) Benn sich Sophos

erstem Austritt und war 27 Jahre vor seinem Tobe vollenbet. In bem Gemälbesaal baselbst befanden sich aber wenigstens einzelne Bilber, die früher an andern Orten gewesen. Die Zeit der Schlacht bei Denoe, somit ihres Bilbes in der Poekile ist unbekannt. Sillig (Catalog. artif. v. Aristogito p. 95) vermuthet sie Dl. 90, 1; das wäre 48 Jahr nach Sophokles erstem Siege, 15 vor seinem Tod. Immerhin könnte Sophokles auch als Greis noch mit der Kithara gemalt worden sein, wie Anakreon.

<sup>27)</sup> Ariftotel. Poetif 4. Athen. I. 21 e - 22a. Plutarch quaest.

tles in der Raufitaa nabe an die homerifche Schilderung bieft. ergab fich ihm eine Reihe hochst gunftiger Motive zu anmus Das Ankommen mit bem thiamalenden Chorbewegungen. Maulthieraefbann, Auspaden und Berabreichen ber Bafche unter Befang, wie bas Bafchen felbft und Ausbreiten ber Gewänder am Ufer (Alles abgefürzt in mufitalifder Leichtigs feit und mehr andeutender, als ausführender Mimit) gab bas erfte Motiv. Dann mafchen die Dadden fich felber, falben fich und lagern fich jum Mahle. Dies tonnte wieder um Die in Reden mehr und mehr hervortretende Ronigstochter ber Dann folgt bas Ballfpiel, allerliebste Gruppen entwickeln. ju dem fie, die Schleier abwerfend, fich erheben, und welches tangermäßig mit befonderer Gewandtheit von Cophofles aus, geführt murbe. Bulept, wie Raufitaa in ju ftartem Burfe ben Ball weit hinausschlägt und ein allgemeiner Aufschrei barüber den im Gebufche fchlafenden Donffeus erwedt, gemahrt noch bas Erfchreden ber Dabden beim Anblid bes fchiff: brudig verwilderten Beros, ihr Auseinanderflieben, mahrend allein die edle Tochter des Alfinoos fteben bleibt, ein gang orchestisches Moment. Sierauf, bei ber Berftandigung bes flugen Belben mit ber offenen, besonnenen Jungfrau und dem nach und nach wieder zur Theilnahme gefammelten Chor geht das Spiel zu einem ruhigern und ernsteren Schlusse über. Bis babin ift es freilich nur Ibhll; allein es ftand in einem größeren Busammenhang. (S. d. folgenden Abschn.)

Bon diefer Seite aufgefaßt tann bies Drama ben Spus

sympos. VIII. 9. Aristophanes Wesp. 3. E. Aristoph. Danaiben bei Athen II. 57a. Aristoph. ober Platon in ber "Theatergarberobe" bei Athen: XIV. 628e.

ren sich gesellen, in welchen wir bei näherer Betrachtung ber Runft des Sopholies den Zusammenhang seines Sthls mit dem des Aeschilos erkennen werden. Dieser sein Meister hat in den zehn Jahren seit jenem Feste, an welchem er dem Schüler den Kranz überlassen mußte, gewiß noch bedeutend neben ihm fortgewirkt. Denn die Oresteia, mit welcher Aeschilos im zehnten Jahre darauf den ersten Preis gewann, zeigt einen Dichtergeist, der noch in vollster, wunderbar gedies gener Fülle schafft, und eine Theilnahme an den Bewegungen bes attischen Bolles und Staates, die so innig und lebhaft eingreisend ist, daß man sich den so beseelten Mann in der Zwischenzeit nicht anders als in reger Thätigkeit dens ken kann.

Bie aber, wenn in berfelben Zeit nun auch noch umgetehrt Neschhlos ber Schüler seines Schülers wurde? Dies
würde er sein, wenigstens in dramaturgischer Hinsicht, sobald
man annimmt, was der Ungenannte im Leben des Sophokles
sagt, daß dieser die Zahl der Choreuten von Zwölf auf Fünszehn gebracht, die der Schauspieler von Zwei auf Drei. Denn
in der Oresteia des Neschylos, nicht aber in jenen Tragödien
aus früherer Zeit, die wir von ihm noch haben, sind der
Schauspieler Drei; und daß der Choreuten im ersten Drama
der Oresteia fünszehn gewesen, sagt der Scholiast zu Aristo:
phanes Rittern B. 586; das Gleiche sagt vom letzen Drama
dieser Trilogie, den Eumeniden, das Scholion zu densetben
B. 507. Aeschylos hätte also die Erweiterung der Mittel,
die Sophokles eingeführt, angenommen. Indessen bedarf dies
einiger Erörterung.

Um die Angaben der alten Gelehrten, daß Aeschilos Er: finder des zweiten, Sopholles des dritten Schauspielers gewe:

fen, nicht befremidlich ju finden, muß man fich vorerft bes Bervorganges ber Tragodie aus blofen Festchoren, beren 3wed nicht Rachahmung war, erinnern. Dann ift zu mer: ten, daß auch nachdem biefe Chore burch Gegenüberftellung einer rebenden Perfon bereits in dramatifche Form übergins gen, die Natur der Unftalt bem Perfonal Schranten feste. Denn auch die Schauspieler ber Dichter, die wettlambften. wurden mit einander verglichen und erhielten befondere Preife. Theils dies, theils die Roften ber Ginlernung und Ausstats tung, die als eine unabweisliche Ehrenpflicht jedesmal einem bon ben bermogenden Burgern bes Stammes, an bem bie Reihe war, gur Laft fielen, machte Detonomie in ber Bahl und einen festen Brauch nothwendig; fonst hatte ja mancher Dichter ungebührlich große Unspruche an ben Roftengeber mas den, auch wohl ein von bem Letteren begunftigter Tragiter durch viel mehr Mittel als die andern mit ihm wetttampfens den fich jum voraus in Bortheil fegen und unter folchen Uns gleichheiten das Urtheil der Preisrichter der Berwirrung nicht entgehen tonnen.

Bei solcher Beschränkung hatten jedoch schon die Tragiker vor Neschhlos dem Spiele, in welchem sie dem Chor gegens übertraten, Mannichsaltigkeit und Uebergänge dadurch gegeben, daß sie in successiven Austritten umgekleidet in mehreren Rollen erschienen. Aeschhlos aber heißt Vater der Tragsdie, weil er die Einführung eines zweiten Schauspielers durchsetzte und durch die Art, wie er ihn gebrauchte, den Vortrag aus dem epischen Sthle blos successiver, in sich aber Ihrischer Nomente, zu dem dramatischen des gleichzeitigen Segensause, der dialogischen Rede und Handlung erhoben hat. Zugleich wandte er das Mittel der Rollenvermehrung durch Umkleiden auch bei dem

zweiten Schauspieler an; was naturlich die dramatische Bors führung des Gedichtes erweiterte und belebte.

Dies ift die Dekonomie aller früheren Tragodien, die von biefem Dichter uns erhalten find. In ben "Schutflebenben" find außer dem Chor drei redende Rollen, in den "Berfern" vier; die Anordnung der Auftritte aber ift beidemal von der Art, baß gleichzeitig nie mehr als zwei Spielende fich auf ber Buhne befinden. Dhne Schwierigfeit tonnte in jenem Drama ber erfte Schauspieler zwei Rollen geben, in biefem brei, ober amei, wenn ber zweite bie beiden andern fpielte. Das gilt auch von den "Sieben gegen Theben", wo zwei Schausbieler jeder zwei Personen vorstellen, und die fünfte Verson, die Ismene, da sie nur zu fingen, nicht zu sprechen hat, von einem Choreuten gespielt wird. Roch im "Prometheus" ift in ber Sandlung felbst mit zwei Schauspielern aus: autommen, von welchen, da Prometheus, der gefeffelte, niemals abtreten tann, ber eine in brei Rollen nacheinander auftreten muß. Much hier fprechen im gangen Drama nie mehr als amei Schauspieler; auch im Prolog nur amei. Aber in dies fem Prolog, wo Prometheus an den Felfen geschmiedet wird von Sephästos, und ber Lettere mit dem Titan Kratos (dem Riefen Dberhand) bas Befprach führt, befinden fich ichon bie ftumme Titanin Bia (Gewalt) bie neben Rratos ftebt. abgerechnet - brei Schauspieler zugleich auf ber Buhne. 3mar fpricht Prometheus mahrend feiner Unfchmiedung tein Bort, ift aber doch dieselbe Figur, die, sobald die beiden Spreder des Prologs nebft ihrer fcweigenden Begleiterin abgetres ten find, in beschwörende Rlagen ausbricht. Will man hier nicht annehmen, daß die Prometheus:Figur, die an den Fels geschmiedet wurde, nur eine bilbliche gewesen, binter welche

erst, als sie reben mußte, berselbe Schausvieler sich gestellt, ber bis dahin einen der Sprecher des Prologs gemacht, und daß der andere Sprecher des Prologs hernach auch die drei Rollen gespielt habe, die nacheinander bei Prometheus auftresten: so mußten in dieser Tragodie drei Schauspieler wirken. Und diese Tragodie kann leicht schon fünfzehn Jahre vor der Oresteia und fünf Jahre vor dem ersten Austritt des Sophoskes ausgeführt sein. 28) Man hat hier freilich noch den Aussweg, entweder die Bildsigur oder spätere Hinzudichtung des Prologs bei einer erneuten Aufführung anzunehmen. Die Lettere ist um so möglicher, als ohnehin Gründe vorhanden sind, die erste Darstellung in Sizilien am Hose Hierons zu denken. Sollte dann Aeschhlos nicht auch in Athen dies Drama wiedergegeben haben?

In der Oresteia nun aber sind drei Schauspieler unum; gänglich, auch äußerlich bezeugt. Im ersten Drama dieser Trilogie, dem Agamemnon, sind ohne den Prolog fünf redende Rollen, deren im Prometheus, vom Prolog abgesehen, nur vier, wie in den Persern und den Sieben, und in den Schutzsssehenden nur drei waren. Den Prolog des Agamemnon

<sup>28)</sup> Im Prometheus wirb (B. 367) bes Netna-Ausbruches gebacht, ber, nach ber Parischen Chronit (Ep. 52) Dl. 75, 2 v. Chr. 47% statt fant, nach einer runden Angabe bei Thutpbibes (III, 116), ungefähr zwei Jahre später. Es mögen in auseinanderfolgenden Jahren zwei, drei Ausbrüche geschehen sein. Aber dann wiederum mehr als zwei, drei Jahre nach dem letten Ausbruche wird man die Einslechtung dieses Zeitereignisses in das Gedicht doch nicht wohl sehen mögen. So würde — ben letten Ausbruch 476, die Tragöbie 473 angenommen — ihre Ausstruch immerhin fünszehn Sahre früher sein als die der Orestee (473 — 458 — 15).

fpricht nur Giner, fo bag im Gangen feche Rollen find, wie im Prometheus mit bem Prolog. Allein ibre Bertheilung auf zwei Manner ift nicht wohl moalich. Denn obicon auch bier ber Diglog fich nie über zwei Schauspieler ausbehnt, fo tritt boch mit Agamemnon zugleich, ber von Alhtamneftra empfangen wird, auch ichon Rafandra auf und Agamemnon weist (B. 950) auf fie, die gegenwärtige, bin, indem er fie ber Alntamnestra empfielt. Bahrend er mit ber Letteren in's Baus geht, bleibt Rafandra gurud, bie fpater gu reben an-Man mußte nun, foll für fie tein britter Schaufpieler erfordert werden, annehmen, fie habe, bisher von einem Sta: tiften vorgestellt, fich jest, mabrend bes Chorgefanges gurude gezogen und ihre Maste an ben Schauspieler, ber vorher ben Agamemnon gespielt, abgegeben, welcher benn, als Rafandra, am Schluß bes Chorgefangs herantrate. Denn ba forbert gleich Rintamnestra bie Rafandra jum Gintritt in's Saus auf, und biefe, nachbem die Ronigin, ohne Behor bei ihr gu finden, abgetreten ift, beginnt ihre Rlagen und Reben. biefer vorausseslichen ichon miflichen Anstalt mußte gubem ein Schauspieler vier ober gar funf Rollen übernehmen, ba ber, welcher die Rintamnestra gibt, hochstens und taum ben Bachter noch machen könnte, der den Prolog fpricht. ben ichon hieraus brei Schausvieler für bies Drama mahrs scheinlich werben, fo werden fie baburch gewiß, bag im nach: ften Stud berfelben Trilogie, in ben Choephoren, diefe Ungahl unzweifelhaft ift. Denn bier fteben in einer Szene Rintams nestra, Dreft und Glettra beisammen und lofen fich unmittels bar in ihren Reben ab. Ja, es ist in diefer Szene (B. 663-713) noch ein Bierter, Phlades nämlich, jugegen, ber zwar hier nicht fpricht, aber in einer fpateren Szene (28. 892).

wenn auch nur 3 Berfe, rebet. Da er nun in biefem fbates ren Auftritt neben Dreft und Rintamnestra fteht, fo tann ibn. menn tein vierter Schausvieler fein barf, nur berfelbe fvielen. der in der fruberen Szene die Elettra vorstellte. kann aber der schweigende Phlades, der in jener früheren Szene neben Dreft, Rintamnestra und Glettra stand, nicht berfelbe Schausbieler fein, wie der rebende Unlades biefer fpa: teren Saene, der bamals eben die Glettra war. Damals, in ber früheren Szene, muß ein Statist feine Maste getragen haben. Bo nicht, maren vier Schausbieler. Go feltfam biefe Regelftrenge fcheint, wird fie bestätigt burch ein Scholion gu 23. 892, woraus man ficht, bag Glettra: Phlades noch mehr Rollen spielen mußte. Dort hat nämlich turz zubor in der Mittelthur des Saufes ein Stlave mit Jammergefchrei bie Ermordung des Megifth und die Gefahr der Rintamneftra verfundigt, diefe fturgte aus der Thur des Rebenhaufes, auf ihre Frage tonnte jener Stlave nur eine turge Antwort geben (in einer einzigen Berszeile); benn icon fturate auch Dreft durch die Mittelthur auf Alhtamnestra ju; die beiden Lettes ren wechseln nun rafch zwölf Zeilen; bann richtet Dreft eine Frage an Phlades, ber ihm alfo gefolgt war, hier antwor: tet Phlades die brei Beilen, die einzige Rede feiner Rolle, und bierzu ift es, daß das Scholion bemerkt: "Der Sklave ift umgefleibet in ben Phlades, damit nicht ber rebenden Schauspieler im Drama vier feien." Es durften alfo wirklich nur brei Schauspieler wirten, und weniger tonnten es in Diesem Stud nicht fein. Erhalten aber hat fich die Ueberlieferung von ber Umtleidung nur gerade ju diefer Stelle, weil zwischen ben andern Metamorphofen immer Chorgefange Beit gaben, bier aber nur amolf rafche Berfe amifchen bem letten Bort bes

Stlaven und bem erften bes Phlades fallen, welcher boch noch por dem awölften dieser Berse (por der an ihn gerichteten Frage des Dreft) icon herangetreten fein mußte. man alfo nicht glaube, bier fei ein vierter Schausbieler, weil Stlave, Alptamneftra, Dreft, Phlades ohne Zwischengesang nach einander reben, bemertten alte Belehrte, ber Stlave und Onlades werde von Ginem gespielt. Und wohl konnte auch der Schausvieler des Phlades die Ausrufungen als Stave unter ber Thur in einer einfachen, mit einem Schritt hinter bie Thur, fofort abzumerfenden Umbullnng machen und gleich als Whlades bem durch diefelbe Thur herauseilenden Dreftes folgen. Der hierin bezeugten Regel gufolge muß nun in die: fem Drama, welches im Sangen fieben redende Rollen bat, ber Schauspieler bes Dreftes etwa auch ben Megisth gegeben, ber Darfteller ber Rintamnestra gwischenein die Barterin ges macht, ber ber Glettra nachher noch zwei Rollen gespielt has ben, ben Stlaven und ben Phlades. Als Sflave rief er ichon vorher, ba Dreft an die Thur pochte, aber nur von innen, ungefehen, er hore, und wer und woher ber Fremde fei (in eis ner Berezeile); darauf folgte die Szene zwischen der Rih: tamnestra, die gum Fremden heraustam, bem Dreftes und ber ebenfalls heraustretenden Glettra, welche lettere diefer britte Schauspieler, der eben erst die Stlavenfrage gerufen. porstellte. Nach zwei Szenen hatte er dann wieder als Stave unter der Thur den Jammerruf und die Antwort auf Alle tamneftra's Frage, im Gangen eilf Berfe, gleich barauf als Phlades jene drei Berfe gu fprechen.29) Endlich in den Gus

<sup>29)</sup> Lucian. Menipp. 16: "Gewiß haft Du auch oft bie tragifchen Schaufpieler gesehen, wie, nach Beburfniß ber Dramen,

meniden, dem letten Stud der Trilogie, worin nur fünf res bende Rollen find, fordert die Szene, in welcher Athena, Apollon und Orest mit dem Shor verhandeln, drei Schaussspieler; die übrigen Rollen im Ansange dieses Studs, welche turzer und von einander getrennt sind (ber Phthia und des Schattens der Alhtamnestra), tonnte der Darsteller der Athena geben.

Zunächst folgt nun aus dem Bisherigen, daß in den uns erhaltenen Dramen des Aeschhlos unzweiselhafte Anwendung von drei Schauspielern nur in der Composition sich zeigt, die lange nach dem Beginne der dramatischen Birksamkeit des Sophokles erst gegeben ist. Beweist Dies auch an sich nicht viel, da wir von achtzig oder mehr Dramen des Aeschhslos, von welchen die der Oresteia, wo nicht die letzten, zum mindesten unter den letzten sind, nur noch sieben haben: so stimmt es denn doch mit der mehrsach und von den besseren Zeugen vertretenen Angabe überein, daß den dritten Schausspieler Sophokles eingeführt habe. 30)

einer und berfelbe, wenn fich's trifft, faum vorher in aller Erhabenheit die Figur eines Retrops ober Erechtheus vorgestellt hat, und furz barauf als ein Stlave auftritt nach bes Dichters Gebot."

<sup>30)</sup> Diogenes Laert. III. 56 (Rr. 34): "Bor Alters hanbelte in ber Tragöbie nur ber Chor, hernach führte Thespis einen 
Schauspieler ein Behufs ber Erholungen bes Chors, bann ben 
Zweiten Aeschylos, ben Dritten Sophofles, womit sie bie Tragsbie zur Bollenbung brachten." (Nach bem Zusammenhang ber 
Stelle aus guter älterer Quelle). Aristoteles Poetit 4: "Die 
Zahl ber Schauspieler hat von Einem zu Zwei zuerst Meschylos 
geführt, und bas Theil bes Chors geminbert, und bie hauptrolle 
in ber Rebe gebilbet; Sophofles brei Schauspieler und bie Scenenmalerei." Leben bes Aeschylos bei Robortell: "Den britter

Fragt man nun aber, in wieweit diefe Ginführung als ein eigenthumliches Dichterverdienft zu betrachten fei: fo folgt auch ichon aus bem Ungeführten, bag es babei nicht eben allein auf ben Dichter antant. Batte ibm frei gestanden, fo viel Mimen zu beschäftigen als er wollte: fo mare es ja bem Meschilos in ben Choephoren, mo er icon brei Schausbieler haben burfte, gewiß leichter gewesen, für eine Rolle, wie bie bes Phlades, die ihren 3med mit einer Rede von brei Beis len erfüllen tonnte, einen vierten Schausvieler au finden, als bem britten einen fo eiligen Bechfel ber Erfcheinung und Stimme anzumuthen und möglich ju machen, und außerdem benfelben in anderer Szene eine weibliche Rolle, und die feine ba, als eine ichtweigende, bon einem Statiften fpielen ju laf-Diefe Regel vielmehr war eine gegebene, bamit im Fest: aufwande und in ben von ben Preierichtern ju vergleichenden Subjetten ber Darftellung fich die mögliche und billige Gleich. mäßigkeit erhalte. Much bafür geugt Ueberlieferung. 31) Meschh:

Schauspieler hat Aescholos aufgebracht, nach Diffarch bem Meffenier aber Sopholles." Für die lettere Behauptung hatten also Suidas und ber Ungenannte gultige Borgunger. Und wenn Themistios unter Berufung auf Aristoteles bem Aescholos das Aufbringen von drei Schauspielern zuschreibt, darf bies um so mehr für einen Gedachnissehler des Redners gelten, als es mit unserer Aristotelischen Poetil im Wiberspruch ift.

<sup>31)</sup> Pollur IV. 110: "Benn aber ein vierter Schauspieler einmal etwas mitspricht, so nannte man bas ein Parachoregema (eine Ueberschreitung bes Spielguswandes, ein Uebriges ber Austüftung, Rebenauswand); und bas ift geschen, sagt man, im Agamemnon bes Aescholos." — Agamemnon, ber Titel bes ersten Studes ber Trilogie wird hier statt bes zweiten, ber Choephoren,

los wird hiernach in feiner früheren Zeit gehalten gewesen sein, mit bem zweiten Schauspieler auszukommen, beffen Einsführung selbst er gewiß nicht ohne Beredung und Zustimmung ber Festaufseher hatte machen können.

Die letztere Einführung aber, die des zweiten Schauspieslers mag mit mehr Bedeutung eine Dichterersindung heißen, als, nachdem sie gemacht war, die Sinzusügung eines dritten und etwa noch vierten Schauspielers. Denn mit dem Iweisten war die Möglichkeit eines durchgeführten Saupthelden, war handelnder Dialog, war das dramatische Prinzip im ensgeren Sinne hereingebracht. Dies noch anschaulicher zu verzweigen in nochmaliger Vermehrung, war dann weder ein schwer zu sindender Gedanke, noch die Ausführung schwierisger, als eine Eintheilung der Austritte und Masken zu treffen, die bei Beschränkung auf zwei Darsteller doch eine hinslängliche Entfaltung des Fortschrittes und Versinnlichung des Wandels der Sandlung erreiche. Seher eine Erleichterung des

genannt, weil beibe Stüde zusammengehören und in alten hanhschriften sortlausend geschrieben waren; weßhalb auch von den Lexifographen ein Wort (youlas bei Desuch und Kavorin) unter Agamemnon citirt wird, welches da nicht, sondern in den Choephoren steht; eben wie in den letteren ein vierter Sprecher wenigstens sehr scheinder vorhanden, dagegen im Agamemnon mit Drei vollsommen auszureichen ift. — Lexifographen s. v. veuhaers vanoxerwu, Schauspieler- Zutheilung: Die Dichter besamen für die Darkellung ihrer Dramen drei ihnen zugeloste Schauspieler; und wer von den Schauspielern einen Siegespreis gewann, wurde für das nächstemal ohne Vorprüfung zugelassen. — beweist, daß die Schauspieler ebenfalls wettsämpsten und auch darum ihre Zahl beschänkt war.

Dichters als ein Berbienst mochte man die Hinzunahme bes dritten Schauspielers nennen, und in ihr weniger eine poetische Ersindung, als eine Vergünstigung erkennen, welche dem Dichter die mit dem Bohlstand inzwischen gesteigerte Fests und Kunstliebe des Volks und der Festbehörden einraumte.

Es gibt indeffen besondere Grunde dafür, daß wirklich von Sophokles diese Erweiterung der Mittel ausgegangen. Die noch übrigen sieben von seinen Tragodien fordern alle ben britten Schauspieler. 32) Dies zwar mußte man, wenn Aeschy-

<sup>32)</sup> Rebenbe Rollen find im Philoftet fünf, in ber Elettra feche. im Mias, ben Trachinerinnen, bem Ronig Debipus acht, in ber Untigone, und bem Debipus ju Rolonos neun. Gie vertheilen fich in biefen Dramen folgenbermaßen auf brei Spielenbe nach Singerzeigen ber Szenen - Eintheilung, bie in wenigen Fallen barüber in Ameifel lagt. Philottet: Erfter Schaufp.: Philoftet. 3meiter: Reoptelemos. Dritter: Dopffeus, Rauffahrer, Berafles. Drei find beifammen, mo ber Rauffahrer auftritt, und beim zweiten und britten Singutritt bee Dopffeus ju ben beiben Saupthelben. Eleftra: 1. Eleftra. 2. Dreft und Riptamnestra (bamit hangt es gufammen, bag Dreft bier nicht, wie bei Aescholos, auf ber Bubne bie Rintamnestra angreift, fonbern im hause, woraus man nur bie Beberufe ber Ungefehenen bort, wozu bie borchenbe Eleftra außen und mit ihr ber Chor ben lprifchen Biberhall gibt. In ben Grenen vorber find immer bie Auftritte bes Dreft und ber Rlytamneftra binlänglich auseinander gehalten, um bie Umfleibung ju gestatten). 3. Pabagog, Chryfothemis, Aegifth. Gleich nach bem Prolog finb auf ber Bubne nur einen Augenblid ber Pabagog und Dreft gleichgeitig mit Elettra, bie aber jene nicht fieht. Spater find rebend beifammen: Rlytamneftra, Pabagog, Elettra; bann wieber: Dreft, Elettra, Pabagog. Aias: 1. Aias und Teufros. (3m Selbstmorb fällt Mias hinter einen Bufch und bie Leiche, welche fpater von Tetmeffa eingehüllt und etwas hervorgerudt, nachher von Teufros

los denfelben aufgebracht, nicht minder natürlich finden: Aber die Urt, wie Sophoftes benfelben gebraucht, unterscheidet fich

aufgenommen wirb, ift ein blofes Bilb.) 2. Dboffeus, Bote, Denelaos. 3. Athena, Tetmeffa, Agamemnon. (3mar bringt Tetmeffa nach Menelavs Abgange ben Anaben bes Aias berbei und bleibt mit ihm auf ber Buhne bis zu Agamemnon's Auftritte und bis ans Ende. Aber bei biefem Bieberericheinen mit bem Angben und bis zum Schlusse ist sie ftumme Theilnehmerin und wird baber ibre Maske von einem Statisten getragen, während ber bisherige Spieler ihrer rebenden Rolle fich jum Agamemnon umgestaltet.) Drei find ichon im Prolog beifammen, wo aber nur 3mei im Gefprach find; bann wieber am Schluß bes Drama, obne eigentliches Drei-Tradinerinnen: 1. Deianeira, Barterin, Berafles. 2. Spllos und Lichas. 3. Dienerin, Bote, Greis. Drei find beifammen im Prolog, wo Syllos wenigstens, eh bie Dienerin abgetreten, icon gur Mutter berantritt; fpater im Gefprach: Deianeira, Lichas und Bote; am Schluß, ohne Dreigesprach, ber Greis, byllos und Berafles. Ronig Debipus: 1. Debipus. 2. Teirefias. Sofafte, Diener, Bote aus bem baus. 3. Rreon, Bote aus Rorinth. Man fann bem Dritten Schauspieler auch ben Boten aus bem Saufe noch geben; bann hatte er aber mehr ju thun, ale ber 3meite. Eben fo, wenn ber Zweite: Jofafte, Diener, Bote aus bem Saus, ber Dritte Rreon, Teirefias, Bote aus Rorinth fein Auch wird, Teirestas, als eine gewichtige Rolle, beffer bem ameiten Schauspieler zugetheilt). Der Priefter in ber erften Szene, ift fein Schauspieler, sonbern ber Anführer bes Chore. Drei find beisammen, außer in ber erften Szene, wo biefer Priefter neben Debipus unb Rreon ift, in brei fpateren: einmal Jofafte, Debipus Rreon; bann Bote aus Rorinth, Jofafte, Debipus; bann Debipus mit bem Diener unb bem Boten a. R. Antigone. 1. Antigone, Teirefias, Bote von außen und aus bem Saus. 2. 3emene, Eurybife, Bachter und Samon. 3. Rreon. Drei find beisammen in ber Szene, wo ju Rreon und Antigone Jomene bingutommt, ohne eigentliches Dreigesprach. Debipus ju Rolonos. Dies nach einer Ueberlieferung lette

von jener in ber einen Meschhlischen Trilogie, wo fich ein folder findet in ber Maage, bag bei ihm ber britte Mime im

Drama und bas auftrittreichfte bes Cophofles erbeischt, wenn blos brei Schauspieler barin fpielen follen, folgenbe fünftliche Eintbeilung, bie einzige unter biefer Annahme mogliche. 1. Debivne und ber Bote, ber, nach bes Debipus hingang, feine Entrudung ergalt. 2. Banberer, Ismene, Thefeus bei feinem erften, britten, vierten und bem Schlufauftritt, außerbem Rreon und Voloneites. 3. Antiaone und Theseus bei feinem zweiten Auftritt. Der zweite Schaufpieler bat bier febr viel zu thun, funf Rollen, von welchen bie bes Boloneites über 120 Berfe, ber Antheil an ber Rolle bes Thefeus noch mehr, bie bes Rreon ungefahr 100 Berfe umfaßt, balb fo wiel bie ber Somene, 31 bes Banberers, jufammen ungefähr 340 Berfe. Dag übrigens Rreon und Thefeus von biefem Schauspieler ber Jomene vorgestellt werben, ift wohl möglich, ba fie, eb Thefeus auftritt, fortgefchickt wirb, eine religiöfe Sanblung ju verrichten, und bann noch ein Wechselgefang bem Ericheinen bes Thefens vorbergeht. Rach beffen Abtreten folgt wieber ein Chorgefang, bevor Rreon antommt. Diefer fagt, bag er (außerhalb ber Szene) bie 38mene gefangen habe und feine Leute fie fortführen. Much bie Antigone reift er von Debipus los und lagt fie burch feine Beleiter fortidleppen. Bie er fich bes Debipus felbft bemachtigen will, tommt Thefeus bagu. bat biefen bas erftemal ber Schanfpieler ber Somene gemacht, ber jest als Rreon auf ber Bubne ift, fo fann ibn biesmal nur jener ber Antigone machen; und möglich ift auch bies; benn es liegen 32 gesprochene und einige gesungene Beilen zwischen Antigone's Abführung und biesem Auftritt bes Thefeus, bem zweiten ber Thefeusrolle. Run aber, als Thefeus zum brittenmal auftritt und bem Debipus bie Töchter wieber guführt, bie er ben Raubern abgenommen, follte man glauben, es fonne feine Rolle bier meber ber Darfteller ber Antigone, noch ber 36mene geben, bie ja beibe von ihm mitgebracht werben. Allein es ift auffallend genug, bag bei biefer gludlichen Burudtunft beiber Töchter jum Bater, ber fie auch beibe gartlich an fich ruft, nur

engeren Sinne bramatifch bedeutend, um fo wahrscheinlicher alfo feine Erfindung ift.

Antigone fpricht, baber mahrscheinlich, bag bie fcweigenbe 36mene bier nicht von bem Schauspieler, ber fie früber gab, fonbern von einem aushelfenben Choreuten gespielt wirb, und bies erflatt fich eben baber, weil ber Darfteller ihres früheren Auftritts in gegenwärtiger Szene wieber ben Thefeus geben muß, ben er icon nach ber erften Entfernung ber Jomene gespielt hatte. hierauf gibt bemfelben ein Chorgefang Beit, fich jum Poloneifes umzufleiben. Dann nach 2wifcheneintritt ber Donnerfgene mit turgen Reben von Debipus und Antigone und ein paar Chorftrophen, rudwandelt fich biefer Proteus wieber in ben Thefeus, bat aber, eh er ben Debipus ju feinem hingange begleitet, nicht mehr viel ju fprechen. Rach einem Chorliebe tritt ber Schausvieler bes Debipus als Bote auf, ber beffen Tob ergalt. Dann wieber Thefeus mit ben flagenben Schweftern. Auch bier am Schlusse ift es nicht mehr viel, mas Theseus au fprechen bat. Bier lagt fich nun auch Ismene, Die feit jener Burudtunft gum Bater bis gum Fortgange mit ibm auf feinem letten Bege, immer geschwiegen bat, querft wieber vernehmen, aber nicht fprechent, nur fingent, und nicht balb fo viel als Antigone, ein Mertmal mehr bafur, bag fie feit jener Burudtunft gum Bater nur burch einen Choreuten vorgestellt wurde. (Pollur IV. 110: .. Wenn ein Choreut etwas zu fingen batte, ftatt eines vierten Schausvielers, nannte man bas Paraftenion [Rebenfviel]." Rinbet man bierbei boch ju anftößig, bag Theseus bei feinem zweiten Auftritte von einem anderen Schauspieler ale vorber und nachber gemacht wirb: fo muß man vier Schanfpieler annehmen, bie fic fo eintheilen murben: 1. Debipus und Bote. 2. Thefeus und Do-Ipneites. 3. Antigone. 4. Wanberer, Jomene und Rreon. Dan bat aber bann für jenes an fich nicht gang natürliche Stummmerben ber Ismene feine Erffarung und im Allgemeinen bie Ueberlieferung gegen fich, bie nur von brei Schauspielern bei Sophoffes fpricht. Roch hora; fagt (Ars poet. v. 189): "Es bemube fein

Ein Dreigespräch der Schauspieler hat bei Aeschlos weber in jener Stelle der Choephoren, noch in der der Eumeniden statt. In ersterer sprechen eigentlich nur Alhtämnestra und Orest zu einander; der scheindar klagende und hoffnungspoll zweideutige Erguß der Elektra, welcher dazwischen tritt, wird an keins der beiden gerichtet, noch von einem beantworztet. In der Gerichtsverhandlung der Eumeniden, wo gleichzeitig dem Chor Athena, Apollon und Orest gegenüberstehen, theilt sich der Dialog in successive Wechselreden zwischen je einem der Handelnden und dem Chor, wobei nur Athena die Sinleitung trifft und die Uebergänge vermittelt, nicht eigentlich drein redet. Auf ähnliche Weise vermittelt sehr oft bei Sophokles von drei Personen eine blos den Ansang oder Schluß des Zweigesprächs der beiden Andern, oder es ergeben sich in einsacher Ablösung zwei Dialoge zwischen Zweien, indem eine

vierter Afteur fich ju fprechen!"; wozu Porphyr bemerft, ber Bierte im Spiel burfe nur mit Gebahrben, nicht mit Borten reben. Grammatifer Diomeb III. p. 488: "Im griechischen Drama finb blos brei Schauspieler; weghalb auch borag bie Regel aufftellt; benn ber Bierte ift immer frumm." Ausammen auf ber Bubne finb im Debipus z. Rol. brei Spielenbe gleich im Prolog beim Auftritte bes Wanberers, bann bei ber Anfunft ber 3smene, bann bes Thefeus, in allen biefen Szenen ohne Dreigefprach; aber als Rreon bie Antigone bem Debipus entreißt, fprechen alle Stimmen burcheinander, barauf als Theseus zu Rreon und Debipus tritt, folgenfich einmal ihre Reben rafch, und nachher wieber gibt Untigone gang eigentlich ihre Stimme jum Gesprach bes Thefeus und Debi-In ber Stene mit Dolvneifes aber folgt erft ibr Gefprach mit biefem, nachbem feine Berhandlung mit Debipus ju Ranbe ift. Auch in ben noch übrigen Szenen ju Drei ift ber Dialog nur Bweigefprach.

der drei Bersonen schweigt, mahrend die beiden Andern fpres chen, und wenn fie anhebt, mit einer ber Letteren zu reben. wieder die bisher mit diefer Sprechende fcmeiat. andern Rallen dient die britte Stimme ftarter eingreifent ber dramatifchen Entwidlung. Sie handelt felbst in der Mitte einander entgegengesetter Rollen und fteigert die Situation (Glettra 673-803 Dindorf); fie vermittelt die Bandlung. indem fie mit thatiger Rede auf gleichgefinnte Rollen eins wirft (El. 1326-1384) oder indirett ihre Entschluffe bes stimmt (Philott. 573-627). Gie tritt verfohnend amischen fie (Ronig Ded. 634 f.) ober ftorend und widersprechend (Philott. 974. 1290 f.); oder fie stellt fich fo zu einer ans bern Rolle, daß fie mit berfelben Das, mas der gegenwärtigen Sauptperfon wichtig ift, verhandelt und gur Beftimmtheit bringt (Antig. 531-562, Trachin. 393-496. König Deb. 1119-1147 Dindorf).

Ruß man hiernach erkennen, daß bei Sophokles der dritte Schauspieler einen bestimmteren Werth als bei Aeschhlos hat, so gilt nicht minder, daß er auch nothwendiger von der ihm eigenen Dekonomie gesordert war. Denn ohne ihn hätte, kann man sagen, Sophokles einen Schauspieler weniger als Aeschhlos gehabt, den Chor nämlich. Dieser hat bei Aeschhlos immer den vollen Werth eines Schauspielers, bisweilen den einer Hauptperson, bei Sophokles in den erhaltenen Dramen keines von beiden. Er hat bei Aeschhlos den vollen Werth eines Schauspielers, auch da, wo sein Antheil an der Handlung mehr mittelbar als durchgreisend ist, doch für die Führung des Dialogs. So ist der Chor der Okeaniden im Promes theus, der Greise im Agamemnon, der Opfernden am Grabe im zweiten Stück der Oresteia allerdings mehr ein gemüthlich

theilnehmenber, als in ber Sandlung unmittelbar betheiligter; aber immer macht er gange Szenen bindurch ben Sprecher mit der Sauptperfon und mit ben andern fucceffiv Auftreten: ben. Und bamit hangt es jufammen, bag auch folde Chore bei Meschilos boch immer entschieden Parthei in der Sand: lung nehmen, die Ofeaniden fur ben Prometheus, mit welchem fie am Schluffe fogar untergeben, die Greife für Agamemnon, für ben fie, wenn ichon ju fpat, bas Schwert gieben, die Opfernden am Grabe für Dreftes, ben fie anspornen, dem fie Roch mehr betheiligt ift in ben Sieben durch List beistehen. ber Chor der thebischen Beiber; denn im größern Theil des Drama handelt es fich um ihr eigenes Schickfal; weshalb fie auch Anfangs bem Belben felbft fich miberfegen, und bann lebhaft ihr eigenes Pathos außern. Um Schluß theilt fic biefer Chor in zwei Partheien, wie die Sauptpersonen bes biermit fich einleitenden Folgestud's. Der Chor der Berfer ift burchgangig von bem Schickfal felbst betroffen, welches bie Tragodie entwickelt. Die Danaiden, als Schutflebende, Aufgenommene, Angegriffene, die Gumeniden, als Parthei bes Prozesses, ber im gleichnamigen Drama geführt und gelöst wird, find, wie Chore, fo Sauptperfonen ber Sandlung. Bei Copholles ift alles bies anders.

In den noch vorhandenen Tragödien des Sophotles ist es in den minderen Fällen, daß der Chor für eine der Sauptspersanen entschieden interessirt ist, niemals, daß er mit Thatstraft eingreift; passiv und gemeinmenschlich ist gewöhnlich seine Theilnahme. Nie hat er, wie bei Neschhlos, die eine Stimme des Dialogs für ganze Szenen, sondern nur in turzen Uebergangsmomenten kündigt er einen Auftretenden an, oder gibt ihm Auskunft oder Gehör, oder spricht ein paar

Borte meist in vermittelndem Sinne zwischen die Reben der Schauspieler. Sophokles halt so fest daran, den Chor nicht auf individuelle Beise, und nicht dialektisch in die Sandlung greisen zu lassen, daß er, wo es nothig ist, eine Sauptperson etwas langer dem Chor allein gegenüberzustellen, nicht Dialog, sondern Bechsel. Gesang eintreten läßt; wodurch eben der überwiegend nur ideale, nicht praktische Charakter des Chor: antheils erhalten wird. Indem dieser Tragiker so die betracht tende und verallgemeinernde Seite der Dichtung im Chore sammelt und absondert, kann er die Sandelnden für sich um so individueller und praktischeinseitiger geben, dadurch das Bild der Sandlung desto bestimmter schärfen, ohne daß jemals ihr Verhältniß zur gewöhnlichen Natur und zum allgemeinen Geset aus der Anschauung wiche.

Berlor nun durch diese Maßregel der Chor bei Sophos kles den Schauspieler: Charakter, und zwar in Folge der Abssicht, das dramatische Element ihm gegenüber verstärken zu können: so war ein dritter Schauspieler ihm zweimal so nösthig als dem Aeschylos und war, in diesem Sinne eingeführt, wirklich eine Dichtererfindung, die ihm also ohne Zweisel mit Grund von den alten Schriftsellern zugeschrieben wird.

Da diese Neuerung, welche der Dichter (wie man sich hier wieder erinnern muß) nicht ohne Beiteres machen durfte, mit seiner Umbildung des Chor : Charafters im Zusammenhang erscheint: so knüpft sich gleichsam von selbst eine Ueberlieserung von Suidas an. Diesem zusolge gab es von Sophoskes eine Schrift in Prosa über den Chor. Ich meine, sie wird das pro-memoria gewesen sein, oder dieses zu ihrer ursprünglichen Grundlage gehabt haben, in welchem der junge Dichter seinen Borschlag, einen dritten Schauspieler einzussüh:

ren, motivirt an den Archon als Festbehörde richtete. Denn zu jener Zeit schriftstellerte nicht leicht ein Athener ohne praktischen Zwed.

Rach Suidas war biefe Schrift des Cophotles über den Chor gegen Thefpis, ben erften Begründer ber attifchen Tra: gobie, und gegen Chorilos, einen von beffen nachften und berühmteften Nachfolgern, gerichtet. Des Thefpis erfter Muf: tritt liegt 67, des Chörilos 55 Jahre dem des Cophotles voraus. Collten fie bamals, als Greife von etwa neunzig bis hundert Jahren, noch gelebt haben, fo tann doch Gobbo: Mes ichwerlich irgend einen brattifchen Streit mehr mit ihnen gehabt haben. Allein von ihnen gerade mar ber pathetifchbraftifche Charafter des Chores ausgegangen, an dem noch ber Sthl des Meschhlos, obwohl mit viel mehr Großheit und bramatischer Entwidlung antnupfte. Da nun Cophotles feine Reuerung, mahrend noch Meschplos wirtte, gemacht hat, mag man, wenn er feine Schrift gegen die Begrunder diefes Chor: fthle, nicht ben Fortseter Meschhlos, richtete, wohl eine Bart: beit barin erkennen, welche die Abweichung von der Beife bes Lehrers nicht als einen Angriff wollte erscheinen laffen.

Von minderer Bedeutung ist auf jeden Fall die Erhöhung der Choreuten-Anzahl von zwölf auf fünfzehn, weil sich hier der quantitativen Verstärfung keine qualitative, wie bei den Schauspielern, anschließen konnte. Da sie ferner mit der letzteren in keinem inneren. Zusammenhange steht, ist nicht einem nothwendig, obschon leicht glaublich, daß sie gleichzeitig mit ihr von Sophokles durchgesett worden. Sonst läßt sich, daß Aeschlos diese Chorverstärkung angenommen, nicht so durch Nachweisung, wie seine Annahme des dritten Schausspielers, bestätigen. Im Agamennon sind zwölf, nicht fünfs

zehn Choreuten. Dies hat D. Müller (Eumen. S. 76 f.) bewiesen. 33) Das Scholiasten: Zeugniß für die Fünfzehnzahl in Agamemnon und Eumeniden kann kein besonderes Gewicht haben. Denn es mag auf der öfter vorkommenden ungenauer ren Ueberlieserung beruhen, daß der tragische Chor aus Fünfzehn oder aus Bierzehn und dem Anführer bestanden. Bei dieser ist eben nur auf die spätere Sitte Rücksicht genomemen<sup>34</sup>); die Biographen aber des Sopholies sagen bestimmt, daß vor ihm blos zwölf Choreuten waren; und D. Rüller

<sup>33)</sup> Es findet Agam. B. 1320 f. eine Abstimmung unter ben Choreuten fatt und find ber Stimmen gwölf. Drei vorhergebenbe Einzelftimmen in anberem Beremage und nicht berathenben Inhaltes, fonbern bie Bahrnehmung aussprechend, welche gur Berathung und Abstimmung brangt, tonnen nicht fur brei Chorpersonen, bie von ben Stimmgebenben getrennt waren, in Anspruch genommen und fo zu ben Letteren bingugeschlagen werben, bag im Bangen ihrer fünfzehn murben. Denn es ift flar, bag bei einer formlichen Abstimmung, und als folche wird ber Borgang bortfelbft gang ausbrudlich bezeichnet, alle gur Genoffenichaft Geborigen mitftimmen, hier alfo unter ben zwölf votirenben Stimmen auch bie brei wieber fein muffen, bie vorber nur bie Babrnehmung vom Anlaffe gur Abstimmung ausgerufen haben. Bumal hier von ben erften eilf Stimmen nur feche fur bas fich bestimmt erklart haben, was bie zwölfte beiftimment ale gefaßten Befchluß ausspricht, tann befto weniger angenommen werben, bag noch brei gur Genoffenichaft gehören, bie ju fragen nicht für nöthig befunden werbe.

<sup>34)</sup> Schol. Arift. Bögel 298. Pollur IV. 108. Robort. Leben bes Acsch. Schol. b. Dionpf. Thrar in Bekker Anecd. p. 746. Tzebes Proleg z. Lyfophr. S. 1 Potter. Auch Suibas v. xogós: "Der tragische Chor besteht aus 15 Personen"; aber v. Xogozins: "Sophofles führte zuerst einen Chor von Fünfzehn ein; vorber zogen Awölfe aus."

hat (a. a. D. S. 72 ff.) einleuchtend gezeigt, wie biese Zahl, nicht aber jene erhöhte, sich erklärt aus der Theilung des ursprünglichen Chors von Fünfzig in vier Chore für die vier von einem Dichter aufzuführenden Dramen. 3 h)

Bar übrigens (wie immer am wahrscheinlichsten bleibt) bie Schrift des Sophokles über den Chor für diese dramasturgischen Neuerungen abgesaßt: so ist um so glaublicher, daß jenes ihm zugeschriebene Urtheil, Aeschhlos mache ohne es zu wissen das Rechte, blos in einer besondern dramaturgischen Beziehung in diesem Aufsaße vorkam. Denn für die achtungssvolle Freundschaft des älteren und jüngeren Dichters und für ihr geistverwandtes Zusammenstehen gibt die schöne Schilderung ihrer Begegnung im Schattenreiche bei Aristophanes ein sehr entscheidendes Zeugniß. Es sindet sich auch in einer Plutarchischen Schrift (über den Fortschritt im Guten C. 7), noch eine angebliche Aeußerung des Sophokles über die Servorbildung seines Sthls aus dem des Aeschylos. Nur ist ihr bestimmter Sinn wahrscheinlich durch Verderbniß des Plutarchischen Textes, dem Zweisel überlassen.

<sup>35)</sup> Man hat allerbings in gewissen Parthieen ber Eumeniden und anderer Dramen bes Aeschplos funfzehn Chorstimmen wahrzunehmen geglaubt; allein solche Auffassungen find noch nicht zur Evidenz gebracht.

<sup>36)</sup> Plutarch spricht von ben Verirrungen in äußerliche und formelle Einseitigkeit, welchen ber Jünger ber Philosophie ausgeseht sei, und geht über zu bem Sate, baß bas Rechte hier meistens erft zulett gefunden werbe. So habe ein Platoniker ben Scherz bes Antiphanes treffend angewendet. Antiphanes wolle von einem Bolke wissen, bessen im Sprechen gefrieren, und bas bann erft bei ihrem Austhauen im Sommer seine Gespräche hore. So würden

Dhue Schwierigkeit vereinigt fich die Angabe der Ariftos telischen Poetik (4), Szenenmalerei, nämlich optische und

Die Meisten beffen, mas in ihrer Jugend ihnen von Platon gesagt worben, mit Roth erft fpat in ihrem Alter inne. Und fo gebt es (fahrt Plutard fort) wohl Allen mit ber Philosophie überhaupt, bis bas Urtheil, jur gefunden Reife gelangt, mit Dem, mas ben Charafter zu bilben und zu erheben fabig ift, fich zu befaffen und Abhandlungen ju lieben anfängt, beren Fußspuren, mit Aefop ju fprechen, mehr nach innen, ale nach außen geben. Denn, wie Gophoffes gefagt bat, er babe ben Domp bes Mescholos burchaemacht. bann bie berbe Scharfe und Formalität ber Bebanblung, und manble nun aum Dritten bas Wehaben bes Bortrags, welches bas für ben Charafter Bebeutenbfte und Befte ift: fo fommen auch bie Philosophirenben erft mit bem Uebergange von ben banegprifchen und formellen Abhandlungen ju folden, Die auf Charafter- und Gemuthe - Berfaffungen eingeben, ju ihrem mabren und ungeschmintten Fortschritt. <sup>6</sup>Ωσπερ γάρ ὁ Σοφοκλής έλεγε, τὸν Αλσχύλου διαπεπαιχ**ώς** (διαπεπεφθώς ?) όγκον, είτα το πικρον και κατάτεχνον της αὐτοῦ κατασκευής, τρίτον ήθη τὸ τῆς λέξεως μεταβάλλειν εἶδος, δπερ έστιν ήθικώτατον καλ βέλτισον ούτως ολ φιλοσοφούντες, δταν έχ τών πανηγυρικών και κατατέγνων είς τὸν ἀπτόμενον ήθους και πάθους λόγον μεταβώσιν, ἄρχονται την άληθη προκοπήν και άτυφον προκόπτειν. 1) Daß διαπεπαιχώς nicht richtig fein konne, lebrt ber Rusammenbang; benn es ift nicht vom Berlachen bes Salfchen, fonbern vom eigenen Durchmachen und Ueberfteben einseitiger Richtungen bie Rebe. Eber konnte es noch διαπεφευγώς heißen. 2) το πικρον κ. κ. της αὐτοῦ (ober αὐτοῦ) καταυκευής fann nicht mohl eine zweite Eigenschaft bes Aescholos ambeuten wollen; benn er hat fie nicht, und biefer ftrenge ichematische Anschnitt, ber als eine anbere Ginseltigkeit, burch bie fich Gophoffes auch burchgearbeitet, bezeichnet wirb, ift bas Gegentheil bes oyxoc, in welches eben Der am leichteften gerath, ber bas Pompofe und Ueberreiche vermeiben will. Auch fteht in ber That biefem Behperspektivische Dekoration sei von Sopholles eingeführt worben, mit einer in Vitruvs Borrede: "Zuerst hat Agatharchos zu Athen für eine tragische Borstellung von Aeschilos die Bühnen:Perspektive gemalt und über dieselbe eine Schrift hinterlassen." Dies "Zuerst" geht nicht sowohl auf die Amvendung perspektivischer Malerei, als nach dem Zusammenhange, in welchem Vitruv noch Andere, die über Perspektive geschries

ler einer zu abfichtevollen und nach ber Linie geführten Composition ein Styl, wie ber bialeftische bes Cophofles, viel naber, als ber plaftifchvolle, machtig ausführenbe bes Acechplos. 3) Fur ben erften Anblid mochte man fatt peraballer bas Debium ober ueraBalvere erwarten, bann mare aber bie Form bes Bortrags, ju ber nun Cophofies als feiner britten übergegangen, gar nicht nach ihrer Qualitat bezeichnet. Berftebt man aber, er laffe jest in feiner britten Manier bie Form bes Bortrags manbeln, ben Ausbrud fo wechseln, wie es bem jebesmaligen Charafter und ben Gemuthejuftanben gemäß, fo auch geeignet fei, fie recht fühlbar gu machen: fo liegt bies eben nicht beutlich genug in ben Worten. Benigftens mußte man zu biefem Enbe munichen, bie fofort folgenbe Bezeichnung biefes Formwandels als bes am meiften ethifchen und trefflichften Stols mare als abbangiger Sas mit bem vorbergebenben verbunben. Denn bas Bechfeln in ber Form an fich fann ja feineswegs, bag bie Darftellung Charaftermabrheit babe, verburgen, wenn es nicht ein pfpchologifc richtiger, charaftervoller Bechfel ift. Es fcheint auf jeben Fall etwas im Text ausgefallen, nach bem Bufammenhang aber bes Gangen folgenber Stufengang wahricheinlich: 1) Sophotles ahmt ben gewaltigen und reichen, bisweilen übervollen Styl bes Meschylos nach 2) er geht über in bas Gegentheil eines zwedvoll barten, bie Logit ber Composition ftreng ausbrudenben Style, 3) er giebt ber Ausführung mehr Beichheit und natürliche Ungleichheit gemäß ber Charafter-Beichnung und gemutblichen Birfung.

ben, namhaft macht, auf die Abfassung der Schrift von Agastharchos. Run blühte Agatharch noch um die 90te Olymspiade (daß er des noch späteren Zeuris Zeitgenosse gewesen, beruht auf keinem starken Grunde) und könnte also höchstens für die 38 Jahre frühere Oresteia, die letztbekannte und wahrsscheinlich letzte Aufführung des Aeschlos zu Athen gemalt haben, für dieselbe, worin bereits auch der von Sophokles einsgeführte dritte Schauspieler vorkommt. So verträgt sich diese Ueberlieserung immerhin damit, daß erst mit dem Emporblüshen des damals bereits zehn Jahre thätigen Sophokles und unter seinem Einslusse malerisch künstliche BühnensPerspektive ausgekommen sei.

Auch hierin führte Sophokles nur die Schöpfung seines Meisters weiter, der erst dem ganzen Buhnengeruft, dem Auszuge des Chors und der Schauspieler eine zweckmäßige und würdige Einrichtung, und der Tragödie den Kothurn im buchsstädlichen und jedem Sinne gegeben hatte. In dieser Aussstattung soll (nach Istros und Neanthes beim Ungenannten) der Sebrauch weißer Kothurne, wie auch des Krummstades, den besonders Greise auf der Bühne trugen, von Sophokles herrühren. In der Musik hat er (pach Aristorenos daselbst) den Phrhysischen mit dem Dithhrambensthl kombinirten Tonssatz in die dramatischen Gesänge einzelner Stimmen einges führt, nachdem von demselben ebenfalls Aeschplos in Chören schon Anwendung gemacht hatte. 37)

<sup>37)</sup> S. D. Müller Eumeniben S. 92 und meine Beitrage jur Renntn. ber trag. Poefie ber Griechen S. 395 Anm. 201.

Verhältnisse zu andern Tragifern. Zahl ber Siege. Berhältniß zu Euripides. Die Schauspieler des Sophokles.

Bu Mittampfern auf der tragischen Buhne bat Gophotles auch nach Aeschilos' Tode noch die Tragifer aus bes lette: ren Familie gehabt, welche theils Dichtungen des Meschylos wiederholt aufführten, theils eigene gaben. Es maren feine Sohne, Bion und Guphorion; ber lettere, fo viel wir mif: fen, einmal Sieger über Sophofles und Euripides im 37ften Jahre der Laufbahn unserer Dichters. Much Philotles aus berfelben Familie - benn er mar ein Schwestersohn des Mescholos - erhielt einmal mit feiner Pandionis den Preis über ben Ronig Dedipus des Sopholles; indeffen fprechen, Die es berichten, nur mit Unwillen davon. Dann maren es noch in unseres Dichters fpaten Jahren Gohne Diefes Philotles, Morfimos und Melanthios, die fich ebenfalls auf der tragis fchen Buhne, aber, wie es fcheint, mit wenig Glud versuch: ten.88) Durch denfelben langen Zeitraum der Birtfamteit bes Sopholles erfcheint unter ben Bewerbern um bie attifchen Theatertrange noch eine andere Tragiferfamilie, die bes Rar: finos, die den alteren Sthl phantaftischer Bunderfgenen und eifriger Chortange nicht abkommen ließ; obwohl fie darum viel Spott ber Koniter bulben mußte. 39) Rach bem Bio:

<sup>38)</sup> Der Sohn bes Morsimos, Aftybamas, ber berühmtefte unter biesen Abkommen von Aeschylos' hause trat erst nach Sophofies Lobe auf. S. Lange Vit. Aesch. p. 10 f.

<sup>39)</sup> Ariftoph. Befp. 3. E. Fried. B. 803. Bolt. 1264 mit Schol.

graphen hat auch Aristeas, der Sohn des Pratinas aus Phlius, und wie sein Bater besonders im Sathrspiel gerühmt, neben Aeschylos und noch neben Sophokles und Euripides ausgeführt.

Im Todesjahre des Neschnlos, der zwei Sahre nach feis nem Sieg mit der Dreftela in der Fremde ftarb, machte, dreis gebn Jahre nach ber erften Aufführung von Sophotles, Deffen jungerer Rebenbubler Guribides ben Unfang mit feinen eigenthumlichen Bersuchen einer neuen Tragit. Minder glude lich als Sophofles, erhielt er damals nur den britten Dreis; während von unserem Dichter der Biograph versichert, daß er niemals nur biefen, fondern, wo nicht den erften, mindeftens immer ben zweiten bavon getragen. Guripides aber gewann den erften nicht eber, als nachdem er bereits vierzehn Der zweite tann ihm ichon früher gewor-Sahre aufführte. ben fein, wie er ihm brei Jahre nach diefem Giege an einem Reste, wo Copholies der erste Preistrager mar, gereicht wor: ben ift. Bei bem oben ermähnten Siege von Guphorion, bem Sohne des Meschplos - der wieder fieben Sahre fvater vorfiel - war Sophokles ber Zweite, Euripides der Dritte. Da Euripides im letten Lebensjahre des Sophotles ftarb am Matedonischen Sofe, ein Jahr vorher aber noch sein Dreftes au Athen gegeben murbe, hat er fieben und vierzig Jahre lang neben Sophofles aufgeführt und in diefer Zeit nach ber geringsten Angabe fünf und siebzig Dramen gedichtet; boch

und Thesmoph. 440. Frösche 86. Tenofles aus bieser Familie hat zehn Jahre vor Sophofles Tob eine Tetralogie bes Euripides mit der seinigen bestegt. (M. Beiträge S. 69. 166.)

hat er des ersten Kranzes sich nur fünfmal zu erfreuen gehabt. 40)

Rächst Euripides waren die erheblichsten Tragiter, die eine Zeit lang mit Sophokles gleichzeitig wirkten, Jon und Achaos, beide nicht von Athen gebürtig. Der Letztere von Eretria auf Subda; Jon von der Insel Chios, die übrigens damals unter Athens Hoheit als treue Verbündete stand. Beide ziemlich in gleichem Alter, wenig älter als Euripides.

Jon, ber auch ben Aeschhlos perfönlich gekannt <sup>4</sup> 1), und in schriftlichen Erinnerungen aus dem eigenen Leben eine anmuthige Schilderung von Sophotles hinterlassen hat trat vier Jahre später als Euripides zum erstenmale auf. Jon wurde, nach einer andern zufällig erhaltenen Zeile aus den Theaterlisten, von Euripides besiegt, als dieser mit seinem Sippolytos den ersten Preis, Jon den dritten, den zweiten aber der Sohn unseres Sophotles, Jophon, erhielt. Dies war nach Jons erstem Auftritt 23 Jahre, 27 nach des Euripides, vierzig nach des Sophotles, der damals 68 Jahre alt war. Uebrigens ist nur ein Sieg des Jon bekannt, und er hat nur etwa vierzig Dramen während einer Lausbahn von dreißig Jahren gegeben; denn er starb sechszehn Jahre früher

<sup>40)</sup> Par. Chron. Ep. 60. Die Argumente zu Eurip. Alfest u. Mebeia. Argum. Eur. Drest. Par. Chron. Ep. 63. (Both C. I. II, p. 542.) Suibas Edo. Barro bei Gell. N. A. 17, 4. Edo. Blot.

<sup>41)</sup> Plutarch: Ueber ben Forschritt in ber Tugend C.8: "Als einmal Neschylos bei ben Ithmischen Spielen Zeuge war, wie ein Schlag, ben ein Faustkämpfer von seinem Gegner bekam, bie Zuschauer aufschreien machte, stieß er ben Jon von Chios an, mit ber Bemerkung: Da sieh, was Abhärtung vermag. Der Getroffene schweigt, während bie Zusehenben schreien."

als Sopholles. Jon war ein offener Ropf, von mehrfeitigem Talent, in seinen Dramen aber mehr korrekt als bedeutend. 42)

Sieben Jahre später als Jon, da Sophokles bereits zwei: und zwanzig Jahre als Tragiker thätig war, trat Achaos neben ihn und Euripides. Achaos hat mit ungefähr dreißig Dramen blos einmal den ersten Preis erworben, und ist von Sophokles auch an Lebensdauer übertroffen worden; denn etwa zwölf Jahre jünger als dieser, verließ er das Leben wes nigstens mehrere Jahre vor ihm. Ohne dichterisches Berz dienst kann Achaos nicht gewesen sein, da ihn die Alexandris nischen Gelehrten nebst Jon den drei Klassikern der attischen Tragödie gesellt haben, jedoch waren es vornehmlich seine Sahrespiele, die noch von Späteren geschätzt und von seinem Landsmanne, dem Philosophen Menedemos (einem Enkelschüsler des Sokrates) für die besten nach jenen des Aeschplos erklärt wurden. Sonst war es neben Homer Sophokles, den Menedemos am höchsten hielt.

Noch kann Agathon erwähnt werden, geboren zu ders selben Zeit zu Athen, da Achäos auftrat, Sieger gleich bei seinem ersten Auftritte, eilf Jahre vor Sophotles Tod, ein anmuthiger Dichter in Erscheinung und Sitten, auch als Tras giker beliebt, doch mehr, scheint es, wegen einer gefällig blüshenden und wißig spielenden Sprache, als kräftiger Tiese der Schöpfung. Auch wirkte er nur zehn Jahre, da er im Bierzzigsten seines Lebens mit seinem Freunde Guripides in Maker donien den Tod sand. 43)

<sup>42)</sup> Koepke Ionis Chii Vit. et Fr. Berol. Schade 1836.

<sup>43)</sup> Urlichs Achaei, quae supers. Bonn 1834. Ritschl De Agathone. Arist. Frosche B. 83-85. Aristotel. Polit. 5, 10.

Daß auch der Sohn des Sophoties, Jophon, bei Lesben des Vaters in seine Fußstapfen trat, sahen wir oben, wo seiner Aufführung neben Jon und Euripides gedacht ward. Es wird zudem versichert, daß sein Vater ihn noch mit Glanzsiegen sah. 44)

Noch find uns außer Diesen etwa vierzehn zu Sophoties Zeit lebende Tragiter bekannt, beren Bedeutung jedoch größtentheils nur eine geringe gewesen sein kann, wenn schon sie Straße verengen und im einzelnen Falle wohl auch dem Burdigern den Beg vertreten konnten. So hat sich von dem trefflichen alten Komiker Kratinos ein Bruchstud erhalten, wo ein Archon gescholten wird,

ber feinen Chor bem Cophotles auf fein Bitten gab, bem Aleomachos aber, ben zum Schauspielbichter ich nicht einmal möchte für ber Abonien Weiberfest.
(Rratinos in ben "Rinberhirten" bei Athen 14. S. 638 f.)

Nach Allem aber konnte sich Sophokles sehr wenig durch Rebenbuhler beeinträchtigt fühlen. Länger als irgend ein Ansberer blühend — denn vier und sechzig Jahre lang hat er die Dichterbühne behauptet — reich, wie kein Anderer — benn von hundertdreißig Dramen, die ihm zugeschrieben wursden, erkannte der Kritiker Aristophanes von Bhzanz hundert und dreizehn für ächt — trug er auch den ersten Preis so oft, wie Keiner, nach einer mittleren Angabe nämlich zwanz zig mal davon 46), das heißt — anders als es scheint —

<sup>44)</sup> Arift. Frofde 73 mit Schol.

<sup>45)</sup> Suibas und ber Ungenannte Boeckh Gr. tr. princ. p. 110. Diobor XIII, 103 gibt bem Soph. achtzehn, Suibas vier und

er hat weit öfter gestegt, als nicht. Zu jeder Aufführung nämlich an den städtischen Festen gehörten (wie der folgende Abschnitt zeigen wird) vier Dramen von jedem Dichter. So geben alle 113 Dramen nur acht und zwanzig Aufführungen. (Wie es kommen konnte, daß hier ein Drama übrig bleibt, bei andern Dichtern mehrere, die in die Theilung zu Vier nicht aufgehen, wird der nächste Abschnitt erklären.) In acht und zwanzig Fällen hat demnach Sophokles zwanzigmal den erssten, achtmal den zweiten Preis erhalten; zum dritten (bezeugt der Biograph) kam er nie herab.

Ginen so entschiedenen Vorrang behauptete Cophoties vor allen gleichzeitigen Kunftgenossen und insbesondere vor Euripides, der bei seiner nicht viel geringeren Produktivität immer den Sophokles dreis, viermal mußte siegen sehen, bis es ihm einmal gelang. Sehr unedel hätte unser Dichter sein muffen, wenn er sich gegen den so gestellten Nebenbuhler in einen stichelnden Wettstreit einlassen konnte. Und doch wollen davon einige Gelehrte späterer Zeiten etwas wissen.

In dem Realwörterbuch des Pollux steht (IV, 111): "Daß der Dichter Aeußerungen aus seiner eigenen Person heraus den Chor vortragen lasse, ift der Komödie, nicht der Tragodie gukommend. Doch hat es Euripides in vielen Dras

zwanzig, ber Pergamener Karpftios zwanzig Siege. Bon Aeschylos werben breizehn Siege angegeben. Wenn ihm acht und zwanzig zugeschrieben werben, sind gewiß, wie auch bei ben vier und zwanzig bes Sophokles, die eingerechnet, die erst nach dem Tobe bes Dichters burch Aufführung seiner Dramen gewonnen wurden. Daß das Lettere geschehen, ift sicher. (Lange Vic. Aesch. p. 6. Philostrat. Leb. des Apoll. 6, 11. Arisk. Acharn. 10. Frösche 890 mit Schol. Suidas Yogav. Argument Deb. Kol.)

men gethan. Und Sophokles thut es gemäß seinem Bettitreit mit ihm selten; wie im Sipponoos." Die Behauptung über Suripides ist richtig \*6); über Sophokles läßt der undeutliche Ausdruck im Zweisel, ob man glauben soll, er habe Dasselbe darum selten gethan, weil es Euripides oft that, oder er habe es, vom Betteiser gegen Euripides verleitet, auch gethan, wies wohl selten. Daß Beide solche persönliche Aeußerungen durch den Chor gerade gegeneinander gerichtet, läge hierin auf keisnen Fall. Und doch glauben noch Neuere eine Art Dispustation der beiden Dichter in entgegengesetzen Sentenzen zu erkennen, wenn Sophokles in den "Schrierinnen" sagt:

Jebwebes Uebel haftet hohem Alter an, Besinnungsmangel, hohles Thun, grundlose Furcht. (Fragm. 500 Dinb.)

und Guripides in ben Phoniffen (528):

Mein Kind, nicht Jebes, was bas Alter mit fich bringt, ift Uebel, Steoffes! Denn Erfahrenheit gewährt auch Ginficht, wie fie Jugend nicht befitt.

Und da soll nun wieder Aristophanes in den Bespen B. 439 dem Sophokles zu Hilfe gekommen sein:

Wohnet alfo nicht bem Alter viel entfetlich Uebel bei? Seht boch her! u. f. w.

<sup>46)</sup> Man f. Altest B. 962 f. Mebeia 190 ff. helena 1137 f. Anbromache 476. Ras. herakles B. 638 (673) Dinbors. Fragmaus Erechtheus bei Stob. 53 p. 367 (Bgl. auch bas Fragment aus Melanippe bei Athen. 14. S. 613 d.) Man muß nur gestehen, baß Euripibes solche persönliche Anbeutungen ober Erguffe oft anmuthig und wahrhaft belebend hereinbringt.

Soll man erst noch beweisen, daß dies keine Kontroversen sind? Run, die Bespen des Aristophanes sind ungefähr dreizehn Jahre vor den Phönissen des Euripides aufgeführt<sup>47</sup>), tonnen also nicht gegen sie polemisiren. Und wenn Euripides mit feinem relativen Lobe des Alters gegen Sopholies gestritzten, so hätte er auch gegen sich selber disputirt. Man lese boch den Chorgesang im "Rasenden Geralles" B. 638,40)

In der Elektra des Euripides (wenn es die seinige ift) werden die Erkennungs Mittel der Person des Dreftes, wie sie bei Aeschylos und ähnlich bei Sophokles gebraucht sind, kritisirt. Nichts der Art aber ist bei Sophokles nachweiss bar. Auch jene Kritik verrath vielleicht mehr einen grübelns den Verstand, als Rivalität. Bie Euripides über Dichters wettstreit dachte, zeigt eine Stelle im Chorgesang seiner Ans dromache V. 404 f. Gine, heißt es da, sei die herrschaft im Sause, auch im Staate sind zwei herren schlimmer als einer, und strebt vereint in Kunst ein Sängers Paar: so gibt im Streit stets Musen Macht den Ausschlag,

<sup>47)</sup> Argum. Wesp, vergl. b. Sch . 3. Frofche 53 (Bogel 347. 424.)

<sup>48) &</sup>quot;Die Jugend ist mir lieb; das Alter aber steis eine Last, schwerer als des Aetna Felsen auf dem Saupte liegend und mit dem Schleier der Finsterniß die Augen umhüllend. Richt Msatitischen Despotenreichthum, nicht goldstroßende Paläste nahm' ich für die Jugend, die das Köstlichste ist im Wohlstand, und in der Armut das Köstlichste. Aber das gräuliche, grausame Alter hass ich; mit der Fluthen Strom sahr' es hin! Niemals hätt' es kommen sollen in der Sterblichen Wohnungen und Städte! Nein, droben im Aether flattre es immer umher! u. s. w." (Bgl. Stobäus 112. p. 583.)

b. h. Giner muß fiegen und Beide muffen eine enticheidende Macht über fich ertennen.

Führt aber nicht von Sopholles die Aristotelische Poetit (25) den Ausspruch an, er selber nache die Menschen, wie man sie dichten muffe, Euripides, wie sie seien? Dies ist kein persönlicher Angriff, sondern ein Kunsturtheil, und ist wahr. Denn in der That sind die Gestalten des Sopholles zwar nicht (wie man den Sat misverstanden hat) Ideale der Vorstrefflichkeit, aber solche Charafter, wie sie der Bewegung und Bedeutung der Composition gemäß sind; die des Euripides bisweilen mehr für die spezielle Charafteristit des Menschlichen oder für ein besonderes Interesse als sür die tragische Gessamntwirfung ausgeführt.

Etwas Persönliches ist es nun aber doch, was — dem Dies ronhmos (jenem Peripatetiter aus Rhodos) zufolge — Sophos kles Einem, der den Guripides einen Beiberfeind nannte, zur Antwort gegeben: "In seinen Tragödien, ja; denn auf dem Kanapee ist er ein Beiberfreund." (Athen. 13 S. 557 e.) Dies wäre nicht nothwendig so boshaft, daß es bezweiselt werden müßte. Wenn Euripides wirklich zwei Beiber im Hause hatte 40), was er zwar selbst (in der Andromache a. a. D.) die verderblichste Thorheit nennt: könnte es um so glaublicher erscheinen. Allein sicher ist weder, daß Euripides als Dichter Misoghn gewesen, noch daß Sophokles jenen Aussspruch gethan.

Dem Euripides wegen des Inhalts mehrerer Tragodien, für welche die behandelte Sage felbst verbrecherische Beiber bot, Beiberhaß aufzumuben, war dem tomischen Muthwillen

<sup>49)</sup> Suibas u. b. Biograph. bes Eur. Gellius N. A. 15, 20.

des Aristophanes eben so erlaubt als angemeffen; offenbar haben aber die Spateren ben Spaf ju ernfthaft genommen. Mus aleichem Motiv hatte man ben Guribibes einen Danner: haffer nennen mogen; benn nicht minder groß ift bie Ungabl fchlechter Manner in feinen Tragobien; Gins. wie bas Andere natürlich. Die Borliebe bes Guripides für Beiber: Erniebri: gung, von der alle Reueren fchreiben, ift gar nicht fo ausgemacht. Ber fich (was eigentlich bei teinem Dramatiker gerecht ift) auf einzelne Sentengen, aus bem Sinne einzelner Charafter, in bestimmten Situationen gesprochen, beruft, tann mit entgegengefesten bedient werden. 5 .) Ber auf die gemabl: ten Stoffe fieht, follte fich billig erinnern, bag Guribides nicht blos Whadren und Stheneboen gedichtet, fondern auch bie Danae als reine Dulberin, Alphefiboa als hingebendes Beib. Alteftis und die Laodameia, als zwei Mufterbilber treuefter. felbstvergeffener Battenliebe, felbst die Belena, als in Treue gerechtfertigt, Andromache mit Ergebung, Megara mit To: besmuth leidend, Polyrena mit Abel fterbend, bag er als willig und mit Selbenfinn fich opfernde Jungfrauen die Das

<sup>50)</sup> Euripides Melanippe Desmotis Fragm. 14 Dinborf: "Richts in ter Welt ift schlechter freilich, als ein schlecht geartet Beib; boch über's gute wiederum geht nichts an Güte. Ungleich schuf sie die Natur. Euripides Protesilaos Fr. 3. Wer alle Weiber insgemein heruntersett, ber Mann ift unflug, nicht zu rühmen sein Berstand. Denn in ber Menge wird die Eine schlecht erfannt; die Andre zeigt, gleich Der hier, lautren Edelmuth. Euripides Fr. inc. Dind. 28: Mit nichten Alle sahren schlimm im Ehebund, noch alle gut auch; Unglück ist es, wo ein Mann zum schlechten Weib kam; wer zum guten, lebt beglückt. Bergl. Fr. inc. 100 u. a.

taria, die Tochter bes Grechtheus, die Ibhigeneia, und in Guabne bas Beib, bas aus Liebe bem Gatten im Tobe folat. jur Borftellung gebracht hat. Ericheint boch auch Phabra bei ihm nicht darafterschlecht, sondern in der Gluth der Leis benichaft weiblich ichaamhaft und bereuend, auch Medeia in ber Bergweiflung eines heftigen Charafters beffer als der treu: lofe Jason geartet, auch Ino in Drangsal und Schuld noch menfdlich fühlend und reuevoll. Ift bas nicht Beweis genug, daß Euripides nicht die Beiber abfichtlich auf der Buhne verfolgte? Und nun vergege man doch nicht, daß Copholles ebenfalls bie Phadra, die Stheneboa, die Ino, die Unthaten der Medeia in mehreren Tragodien, die bublerische Merove, bie ben Gohn todtende Althaa, außerdem Griphple, Die des Batten Leben für einen Schnud hingiebt, die verzweifelte Rache ber Pandionstöchter, und als höchst granfame Stiefe mutter die Sibero und die Idaa auf die Buhne geführt hat. Unmöglich tonnen die Beiberverbrechen in der Tragodie als bem Guripides unterscheibend eigen erschienen fein. vielleicht einmal in einem turgen Beitraum gerade mehrere Borftellungen diefer Art gegeben, ober mit einer ju fchwarz gerathenen Unftoß gefunden hatte, tann wohl dem Ariftopha: nes Unlaß zu der toftlichen Erfindung feiner Thesmophoria: aufen gegeben haben; ebenfo tonnte dem Euripides derfelbe Romiter vom priefterlichen Aeschhlos vorwerfen laffen, er habe, statt großartiger Rämpfe, wie fie Meschylos vorstellte, individuelle Leidenschaften gedichtet; aber die Zeitgenoffen mußten ju unterscheiden. Gie nahmen nicht, wie die fpateren Schriftgelehrten und neueren Philologen, Perfiflagen für Befchichten und Infinuationen für Charafterzüge.

Ift demnach bas Sachverhältniß wenig begründet, welches

Sobhotles in jenem Scherze hervorgehoben haben foll, fo wird bie Thatfachlichkeit bes Letteren felbft, fo wenig er an fic unglaublich mare, gang unguverläffig der Quelle megen, Die ihn mittheilt. Bei Bieronbmos, welchen bort Athenaus bas für anführt, ftand die angebliche Neußerung des Sopholies famt der Behauptung über ibn, daß er ein Liebhaber von Rnaben, wie Guripides von Beibern gewefen (Athen. 13 S. 603 e.), beutlich genug im Bufammenhang mit ber Erade lung einer Anetbote, bie ohne Zweifel erdichtet ift. Da foll fich binwieder Euripides - ergalt diefer Sieronhmos (bafelbft S. 604 d.) über ben Sophotles luftig gemacht haben, bem ein Rnabe feiner Luft ben Mantel gestohlen. Und darauf habe Sopholles in einem Spigramm geantwortet, welches ans geführt wird und bem Guripides Chebruch, Thorheit und Schmähung des Eros vorwirft. Bare es verzeihlich, das Belehrte biefer unflätigen Beschichte Glauben fchenten tonns ten: unverzeihlich bleibt es, ein fo erbarmliches Machmert, wie biefes Spigramm, für fophotleifch ju halten.

Das sind die in Bahrheit ungültigen Beweise, worauf sich die Annahme von einer Feindschaft zwischen Sophokles und Euripides gründet. Mehr Glauben verdient die Ueberslieferung, daß bei der Nachricht vom Tode des Letteren, Sophokles einen öffentlichen Beweis seines Belleids gegeben. Dem widersprechen die Frosche des Aristophanes nicht. Sie geben Zeugniß für die Freundschaft des Sophokles mit seinem Meister Aeschhlos; keines für seine Berseindung mit Guripts des. Wie Sophokles in der Unterwelt ankommt, küßt er den Aeschhlos und dieser will den Sit ihm einräumen auf dem Ehrenthron des tragischen Dichters, den er nach dem Gesch und Erkenntniß des Todtenreichs inne hat. Inzwischen hat

bereits Euripides auf diefen Thron Unspruch gemacht. phofles erflart, wenn in diefem Streit Meschilos gewinne, ruhig gu bleiben; im andern Fall, als Rachtampfer beffelben, um die Runft mit Guripides au wettftreiten. Als treuer Schüler und als Dichter fteht hier Sophoffes für Aeschnlos und gegen Guripides; bon einem perfonlichen Difverhaltniß mit bem Letteren ift barin teine Spur. Much bem Guripides, fo ausgelaffen ihn ber Romiter jum anmagenben Schmaber traveftirt, ift teine Spibe gegen Sophoffes in den Mund gelegt. Der Sinn unseres Dichters aber wird in einem anmuthigen Bit bezeichnet. Der Gott felbit ber bramatifchen Spiele, in: bem er fich ben Guripides aus ber Unterwelt qu holen beab: fichtigt, gibt als einen ber Grunde, warum er ihn und nicht den Sophotles mable: Bumal wird auch ber Taufendichelm Guribides, gum Durchgeh'n felbit mit mir herauf anstellig fein. Doch Sophotles ift friedfelig hier, friedfelig bort.

Sewiß ift es daher aus guter Quelle, was der Biograph des Sophotles versichert: "So ganz annuthig war sein Bessen, daß er ohne Einschränkung von Allen geliebt wurde." Derselbe sagt auch, daß Sophotles aus den Gebildeten seiner Zeit einen Berein zur Feier der Musen gebildet habe. Dies ist wohl wörtlich von einer besondern Opfers und Festgesellsschaft der Musenverehrer (wie solche engere Kreise von Andestern in ganz Griechenland für alle Götter neben dem Staatsskultus bestanden), und nicht blos in dem metaphorischen Sinne zu verstehen, in welchem es von jedem bedeutenden Dichter gesagt werden kann. § 1) In diesem Bereine werden auch die Schauspieler des Sopholies gewesen sein.

<sup>51)</sup> Diefe Angabe tonnte bedingt fein burch bie Dufen bes

Das qute Bernehmen des Copholies mit feinen Schous fpielern geht aus ihrer bauernden Berbinbung mit ibm herpor, die ihnen, sobald fie unter feiner Leitung einen Preis gewonnen, unverwehrt war. (G. ob. Anm. 31 G. 59.) Die Schos lien au Ariftophanes Bolten (1267) nennen einen Tleboles mos, ber unausgeset für ihn gespielt habe. Die alten Bers ren in Aristophanes Befpen führen (B. 577) unter den Beis den ihrer Richterhoheit an, wenn einmal ber Schauspieler Degaros als Beklagter vor fie tomme, werde er nicht eber los, als bis er ihnen bie ichonfte Stelle aus ber Riobe bella: mirt habe. Sier wiffen jedoch die Scholiaften nicht ficher, ph des Cophotles oder des Aeschplos Riobe gemeint fei. In den Frofden B. 791 wird Rleidemides als ein Ber: trauter und in ben Scholien bagu (803) von Apollonios als ein Schauspieler des Copholles bezeichnet. Der berühmtefte unter ben letteren mar Rallippides, beffen Rudtehr von eis ner Reife gur Festzeit und Befud, bei Gophotles noch in der Geschichte von Deffen Tode erwähnt wird von Aftros und Reanthes (beim Ungenannten). Kallippides war ein fehr eifris ger Mimiter, babei nicht ohne Gitelteit, fo daß ihn Mynistos, ein Tragode von der alteren Schule bes Meschilos, einen Affen nannte, Andere ihm vorwarfen, die Beiber, wie er fie barftelle, feien minder ben freien und edeln Frauen als Be: taren abnlich. Der Romiter Strattis, ber in ben letten Les bensjahren des Sopholles blühte, und mehrere Tragodien des Euripides, auch des Sopholles, und ihre Schauspieler paro:

Phrynichos, welche Romobie, gleichzeitig mit ben Frofchen bes Ariftophanes gang furz nach bem Enbe bes Sophofies aufgeführt, feines Tobes in Berehrung und Liebe gebachte.

birt bat, gab ein Luftfpiel Rallippibes. Die Fertigleit bie: fes Mimen, ben Gindrud von Unruhe und Saft ju geben, ohne in der That zu laufen, ging in ein noch bei ben Ros mern gewöhnliches Sprichwort über, womit man ben Burud: haltenben und Bauderer, wenn er babei eifrig bemuht ericbeis nen wollte, einen Rallippides nannte, ber immer laufe und boch teine zwei Schritt vormarts tomme. Man muß nicht ver: geffen, bag au biefen Bugen in ber Ueberlieferung bie Parodie schon mitgeholfen bat und überall die naturtreuere, spielvollere Darftellung in bem Zeitpuntte, mo fie querft auftommt, von Bielen Uebertreibung genannt wird. Daß ben Rallippides bie Komobie verfolgte, ift ein Beweis von ber Birtung, Die er machte; und ben Ernftergefinnten ju feiner Zeit mar anftobig, was bei uns den Ruhm eines Darftellers ausmacht, baß er bie Buschauermenge ju Thranen hinriß. Er genoß eines allgemeinen Rufes, wenn ihn auch ber Ronig Agefilaos gur nothigen Befcheidenheit verwies. Ale Alfibiades, amei Jahre vor Cophotles Tode, verfohnt in die Baterftadt que rudtehrte und in ben Bafen Athens auf prachtvoll gefchmud: ter Galeere unter Flotenspiel einfuhr, war Rallippides im Fest: gewande auf's Berbed gestellt, um die Rommandoworte für die Schiffsbewegung gu rufen. 52)

Nach Iftros nahm Sopholles schon bei Abfassung ber Tragodien auf die Anlagen seiner Schauspieler Rudficht. Es kann einem auch beigehen, daß die zwar nicht allgemeine, aber

<sup>52)</sup> Aristotel. Poet. 26. Meinekke quaest. sc. II. p. 64 s. Cicero Ep. ad Att. XIII, 12. Sueton V. Tiber. 38. Apostol 15, 39. Xenophon Sompol. 3, 11. Plutard Agesil. 21. Laton. Spruche 57. Bom Ruhm ber Athener G. 621. Allib. 32. Athen. 12 S. 585 d.

häufige Stärke, beziehungsweise Garte ber weiblichen Charattere in der griechischen Tragödie, wie der Elektra und Antigone des Sophokles, zwar von der einen Seite darauf gestützt, daß es Beroinen der gewaltigeren Borzeit sind, zugleich
jedoch von außen durch den Umstand bedingt sein mochte,
daß Männer die weiblichen Rollen spielten. Das Gleiche
scheint von Einstuß auf die Zeichnung weiblicher Charaktere
in manchen Luftspielen von Shakspeare gewesen zu sein.

## Stellung im Staat und burgerliche Berhaltniffe.

Juftin (3, 6) in einer febr verwirrten Stige ber Dig. belligkeiten amifchen Athen und Sparta, Die bem Frieden vorbergingen, welcher, 445 v. Chr. gefchloffen, breißig Jahre mahren follte, lagt unmittelbar por bemfelben von zwei athes nischen Beeren unter bem Belben Beritles und unter bem tragifchen Dichter Cophotles die Landereien Sparta's vermuftet und viele Achaische Stadte erobert werden. Dies murbe etwa im fünfzigsten Lebensjahre des Sophotles und zwei und zwangigften feiner Birtfamteit als Dramatiter gewesen fein, ift aber, gleichwie bas gange Rriegsgemalbe bei Juftin ein Bemifch getrennter Begebenheiten ift, wahrscheinlich nur Phans tafie, entstanden aus der Tradition von einem Staatsdienfte bes Dichters, ber mehrere Jahre fpater fällt. Bielleicht ift es auch allein die Thatfache biefes letteren Dienftes, auf welche bin der Ungenannte bas Ansehen des Sopholles und seine Bermendung in Staatsgeschäften und Befandtschaften ruhmt. Das aber ift außer 3meifel, daß Sophotles am öffentlichen Leben feiner Baterftadt weit mehr Antheil nehmen mußte, als man im blofen Sinblid auf feinen idealen Beruf voraus: fepen tonnte.

Die bemofratische Berfassung, die mahrend des Dichters Rugend fich festfeste, und in ben beiden erften Jahrgehenden feiner Buhnen : Birtfamteit die Erbichaft der alteren Adels: Aristofratie in Gitten und Ginrichtungen mehr und mehr ent: fraftete, jog alle Burger aus ben brei erften Bolfstlaffen gur Staatsverwaltung heran. Der Gefchäftsrath, ju gleichen Bablen aus allen gehn Abtheilungen ber Burgerichaft gufammen: gefest, erhob innerhalb einem Jahre die Bertreter jeder Mbtheilung in monatlicher Folge jum leitenden Musichuf, Die Blieber bes letteren wieber in wochentlicher Folge mahrend ihrem Gefchäftsmonate jum Borfige untereinander und in täglichem Bedifel einen gum Befchäftsvorftande. Auch für Die gehn Oberbeamten, Die in ben verschiedenen Sachen der Berwaltung und des Rechtes die Ginleitung beforgten, trat Erloofung an die Stelle ber Bahl, nur daß alle Beamten eine Borprüfung bestehen mußten. Conft gefchah nicht minder die Bertheilung ber Richter in die verschiedenen Gerichtshofe für besondere Prozesse nach dem Loofe; und blos Feldberrnstellen, beren große und folgeschwere Entscheidungemacht nach außen zugleich einen bedeutenden Ginfluß auf innere Angele: genheiten und Berhandlungen einbegriff, gefchahen durch Bahl.

Unter folden Umftanden mußte jeder Burger in die allgemeineren, jeder irgend erhebliche in viele besondere Staatsthätigkeiten eingreifen; und da auf diese Beise die Gesellschaft in allen engeren Areisen unaufhörlich von den bestimmten Frasgen und Gegensähen des öffentlichen Lebens bewegt war, führte stets für den Einzelnen jede engere Verbindung, nicht allein die gegebene des Geschlechtes und der Gemeinde, auch die ges

wählte des Berufes und der Frennbichaft, zu einer bestimm: ten Stellung unter den politischen Richtungen und Beweguns gen. Diese Berbindlickeit des Burgers hatte um so mehr Bedeutung im Zeitalter des Sopholles, als es das energies vollste und an inneren Segenfühen reichste der attischen Gessschichte war.

Die gange attische Bilbung wurde in biefer Perlobe von jenen positiven Sandlungsgeseten und Denkformen, Die noch in Phantafie und Glauben, in Anftammung und Sitten wurgelten, hinüber gedrangt gu frei verftandigen Ginfichten und 3meden, die blos der Bernunft fich rechtfertigen und aus ihr ben Billen bestimmen follten. Diefe Aufgabe aber, auf geschichtlichem Bege entstanden, theilte fich in viele besondere Strebungen und Biderfpruche, welche durch eine rafche Folge von außeren Bedingniffen - von Röthigungen zu Thaten berauschenden und niederwerfenden Erfolgen in ein fehr mannichfaltiges Bedrange geriethen. Auch murbe die Löfung felbft, die in Bahrheit jenseit Copholles Leben erft fich ergab, nicht eben ein gemeinfam bleibendes Erbtheil des Bolles, bas für fie hatte arbeiten muffen, fondern fie fiel der Biffenfchaft ans beim, die im Boltsleben nur ein besonderes, über ihm aber ein universelles Leben erhielt.

Der erste biefer Gegenfage war ber bes Abelsgeistes und ber Boltsmacht. Sein Uebergang ber von heroischer Boltsführung zu bemagogischer Gewandtheit und absichtsvols ler oligarchischer Politik.

Obgleich schon in dem Menschenalter vor Sopholles Beburt bemofratische Ginrichtungen, die fein anderer Briechenstaat damals hatte, in Athen gemacht worden waren: so setzte boch das Gegeneinanderstreben vornehmer Parteiführer, wel-

des vor biefen Ginrichtungen in Bahrheit die einzige immer ichmantende Form bes attifchen Staates gemefen mar, und welches biefe Ginrichtungen felbit, querft als blofes Erhals tungsmittel einer diefer Parteien hervorgerufen hatte, fich mahs rend der Perferfriege in Sophofles Jugendzeit und nach ihnen Rur war feit jener Grundlegung gur Burgerfreiheit, und burch bas mit ber Perferbefiegung in die Daffe verbrei: tete Gelbitgefühl, ein ben Borftrebenben jest nothwendiges Sauptmittel, um das llebergewicht ju gewinnen, die Erweite: rung der Rechte aller Burger und Erwerbung von Bortheis len für die Gesammtheit. Go batten abwechselnde Bertreis bungen, Ausföhnungen, Ueberflüglungen eines vornehmen Saufes im Berhaltniß jum andern, bas Bolt im Bangen immer mehr befreit und bereichert. Go hatte, mahrend Sophotles jum Dichter reifte, Rimon, beffen Bater burch ben bes Des ritles war gefturgt worben, fich burch gewinnreiche Siege und große Freigebigfeit an die Gpibe des Staates geschwungen; ber von ihm guvorderft überglangte Peritles aber burch Borfolage und Anordnungen jur Steigerung ber Burgergleichheit um die Zeit von Sopholles erstem Auftreten den Ginfluß geivonnen, fraft welchem feche Jahre barauf Rimon jur Seite gedrängt mar. In biefer Epoche gab Perifles, indem er die Befdrantung des Areopagiten:Rathes durchfeste, der letten gesetlicharistofratischen Form in Athen den Stoß und der Demofratie bie Reife. Begen diefe Umwälzung war es, baß Meschylos in feiner Drefteia getampft, auf der Buhne gefiegt, im Staat aber verloren und Anlaß gefunden hatte, fein Bas terland ju meiben. 62) Die Ginficht des Perilles von der

<sup>53)</sup> hierüber fann ich auf Dropfen "Des Meschplos Berte"

Brose, die Athen jest erreichen könne und, um nicht rasch zu fallen, musse, von der Unmöglichkeit, daß es die entschies dene Thatanstrengung, die schon nach allen Seiten nothig war, unter jenen aristokratischen Autoritäten entwickle, und sein eigenes Bewußtsein, daß er die Führung dieser Entwicklung zu behaupten und das Baterland so groß zu machen Mann genug sei, gab ihm den Muth, die Kräste zu entbinden, die jene Autoritäten hinderten, der Drang des Augenblicks forsberte. Denn schon war die weit gediehene Seeherrschaft der Athener straff angezogen, Krieg mit peloponnesischen Küstensstaaten losgebrochen, Aegina auf's Leben angegriffen und soch ten Athener gegen Perser und Phönizier in Borderasien und in Aeghpten.

Run war allerdings durch diefe Entschränkung, und wurde durch eine Reihe von Maßregeln, die Perikles mit seinen Unhängern durchführte, Berwaltung und Genuß der Staatsmacht dem armen, wie dem reichen Bürger geöffnet, dazu der Gemeinwohlstand durch Spendungen, Beute, Länderbesetzungen und Vortheile der Seeherrschaft gehoben, es kam auch die Jahl altedler Männer in Athen durch zwei Schlachten, in welchen vornehmlich von ihnen viele gefallen sind, bei Tanagra

<sup>2</sup>te Aufl. (1841) Einleitung, verweisen. Mein Freund hat barin bie Beziehung bieser Dichtung auf bie Zeitverhältnisse in allen herworgehobenen Stellen so gesaßt, wie ich es ihm vor Jahren aus meinen Aufsähen mitgetheilt. Und es sind noch mehr bieser Beziehungen zu erkennen, beren Erörterung ich bamals noch nicht ausgeführt hatte. Bor Allem fruchtbar aber ist es, zu beobachten, wie bie ganze Anlage ber Komposition und bie Entwickelung ber Ibee in ber Danblung für bie Neberzeugung eingerichtet ist, auf bie ber priesterliche Dichter hinwirkt.

gur Beit ber Areopagbrechung, und gwölf Sahre barauf bei Roroneia, merklich herunter, und ftieg das allgemeine Celbitgefühl noch durch Anftalten der Festfeier, der Doefiebildung, des Runftalanges, die Berifles einrichtete. Noch mar aber damit die Gewohnheit nicht aufgehoben, daß die minder beguterten und minder angesehenen Burger fich in besondern und allaemeinen Ungelegenheiten an einzelne theils ihrer Rlaffe ober Familie von Batern her zugeerbte Borfteher, theils durch Unternehmungen gewordene Baubter nut Unterordnung, Bertranen und Anbanglichkeit hielten. Es wurde vielmehr diefe Art von Beltung einzelner Saufer und Manner infofern noch erneut und vermehrt, als auch die gahlreichen Staaten, die unter Athens Oberhoheit ftanden, wie ichon früher und noch jest bie freien auswärtigen, gern gur Ginführung ihrer Befchafte und Gefandten in Athen mit bestimmten, bertommlich befreundeten Geschlechtern in Berbindung blieben. Gben fo menig verloren die Erben von Baterruhm und Saufesmacht den Glauben, etwas Befferes zu fein als wer Deffen entbehrte. noch ben Chrgeig, in diesem Borgug fich ju behaupten. Und allgemein hingen Borftellungen von angestammtem Segen ober Fluche, von erblicher Liebe und Feindschaft, Bestimmung gu Macht ober Dienft, noch mit Gindruden und Motiven des religiöfen Glaubens und geheiligter Tradition mehrfältig gu: fammen.

Durch des Perifles Aussohnung mit Kimon, und durch das Uebergewicht, das er auch nach Kimon's Tod (9 Jahre nach dem Durchbruch der Demofratie) gegen Thuthdides, das Saupt der aristotratisch und gunftig für Sparta Gesinnten, über den ganzen Staat sich zu erhalten wußte, kam es unter ihm nicht mehr zu einem offenen, und noch nicht zu einem

heinlich planmäßigen Gegensatz ber Vornehmen gegen die Boltsgemeinde. Seit seinem Tod aber (20 Jahre nach dem des Kimon) begann sich ein solcher Gegensatz, wiewohl in neuem Sinne und verstedt, zu bilben.

Rach jenem Deftleiden, bas große Geelen bingerafft und die Menge bemoralifirt hatte, mußte die Leidenschaftlichteit, bie nun im gangen Lebensvertehr einriß, und bie mit ihr ges gebene Unficherheit des Gingelnen, jumal jedes burch Bermo: gen zu Genuß, wie zum gefährlichen Staatsdienst Berfuchten, mußten gleichzeitig bie Rriegsauftrengungen, Die am meiften ben Reichen gur Laft fielen, und bie gunehmende Progeftunft, mit welcher ehrgeizige ober gewinnfüchtige Bortführer und Berführer des Bolks bald diesen, bald jenen Begüterten und Beamteten in feiner Existen; anfielen — alles Diefes mußte eine Reaction erzeugen, die gu oligarchischen Umtrieben führte. Der Sinzelne, besonders der etwas zu verlieren hatte, war genothigt, in engerem Bunde die Giderheit gu fuchen, die ber Staat nicht gewährte. Go entftanden die Betaricen, geheime Bundniffe zu gegenseitiger, möglichst wenig auffallender Unterftühung ir folchen Privatsachen ber einzelnen Mitglieder, die vor bein Bolte ju führen waren, und folden Staatshandlun: gen, welche die Berbundenen durchfeten wollten. 14)

In Diesen Getärieen war es, daß der aristofratische Theil der attischen Bevollerung fich neu erschuf. Die größere Zahl in ihnen machten von Saus aus Angeschene und Reiche. Bas aber ein Sauptmittel gewesen war, die Letteren zusam:

<sup>54)</sup> S. bie lehrreichen Erörterungen von Drovfen "Des Ariftophanes Berte" in ber Ginl. zu ben Weipen, und ben Rittern (Th. II), und ben Bögeln (Th. II).

menzuführen und in Befinnung und Reigung fie innerlich ber Boltsmaffe zu eintfremden - Die neue wiffenschaftliche Bildung in ber Runft, ju benten, ju reden, flug ju leben, biefe nur Bermögenden zugängliche Schule ber Sophiften - Daffelbe aab nun auch den Charafter der neuen Ariftofratie. Die Se: tariften ftanden in Bahrheit und in Meinung bem naiveren, unbewußtern, roberen Bollshaufen als die Feingebildeten, die Aufgeflarten und Raffinirten gegenüber. In der Bildung, im Freidenten, der Redegewandtheit, bem planvollflugen Benehmen follte ihr Abel und ihr Ginfluß, in ihrer Berftandis aung untereinander die Berrichaft über das blindgeleitete Bolt beruhen. Bare nicht burch die gedrängten Bewegungen bes Rriegsgeschicks und die unvermeidlichen Rivalitäten unter diefen Reuvornehmen felbit ihr Streben getheilt worden, fo möchte Die attifche Boltoberrichaft ihnen früher und dauernder erles gen fein. Go tam es gur erften bedeutenden Bereinfachung ihrer Fraktionen erft im vierzehnten Jahr nach Verikles Tode, bem ein und achtzigsten bes Cophofles. Da fturzten im Bermotopiden=Progeß die Setarieen den Alfibiades, erlitten in den Unruhen diefes Prozesses zwar felber Zerwürfniffe und blutige Schläge, tonnten aber und mußten, fo viel ihrer fich erhalten hatten, nun um fo eber fich zusammenschließen. Jahre barauf trafen fie icon Ginleitung, wieder amei fbater tunftliche und gewaltsame Unitalten gur Ginfebung ber Dlis garchie, die, bald zerfallen, und burch des Altibiades Rudtehr turg unterbrochen, wieder burchdrang, als im Rahr nach Sopholles Tobe Athen im Krieg erlegen war.

Unter biefen Biderfpruchen alfo und in diefem Uebergange mußte auch der öffentlich wirkende Dichter feine Stellung neh: men. Gin fo entschiedener Gegner des Perikles, wie fein

ernstfrommer Lehrer Aeschlos, war Sophotles nicht. Birten feiner eigenen Bluthezeit war vielmehr mit emporgetragen von dem geistvollen Aufschwunge, den unter Perittes und durch ihn alle guten und schonen Rrafte bes Bolles nabmen. Der Dichter ftand freundlich mit Unhangern des Des ritles, vielleicht mit ihm felbft in perfonlicher Freundschaft, und hat in Gefchäften mit ihm gewirkt. Doch find in feiner Untigone noch Zeichen erhalten, daß er tein blinder, fondern frei ergebener Unhänger diefes mächtigen Belden mar. ift feht mahrscheinlich, daß Copholles bis in die Zeit, in welche die Antigone gehört, und überhaupt unter Perifles mehr engeren Untheil am Staatswesen genommen, als nach: her. Die alte Inhaltsangabe jur Antigone, die wir haben, faat von diesem Drama, es werde als das zwei und dreißigste gezält. Bis dabin alfo, in den erften 27 Jahren feiner Thas tiakeit als Tragiter hat Sophokles noch nicht den britten Theil der 113 Dramen gedichtet, die ihm gute Beugniffe beis legen, dagegen in den folgenden 35 Jahren feines Lebens ungefähr achtzig Dramen. In jener früheren Periode von feinem 28ften bis 55ften Lebensjahr tommen alfo nicht zwei Dramen auf das Jahr, in diefer fpateren vom 55ften bis 91sten mehr als zwei.

Man kann den Grund dieser größeren Muße für poetische Schöpfung nicht in einer natürlichen Ausschließung des ruhebes dürftigen Greisenalters von öffentlichen Sandeln suchen. Denn es fordert ja nicht jede Art von Theilnahme an den Letteren Jugendkraft, manche vielmehr des Alters Erfahrung, Besonsnenheit und Burde. Und ware die Rüstigkeit, deren sich Sophokles im Alter gleich Bielen seiner Mittebenden erfreute, nicht bezeugt, so wurde sie in eben dieser gesteigerten und so

erfolgreichen Dichter: Energie genugsam ausgesprochen sein. Aber zumal nach Perilles Tod mag die wachsende Gewalt: samkeit der Bolksverhandlungen und der unklare, wechselnde Einfluß der Getärieen den "friedseligen" Dichter bestimmt haben, von diesen Bewegungen, so viel möglich, sich zurudzuzie: hen und nur von dem idealen Beruf aus, in dem er aner: kannt und geliebt war, erhebend und läuternd auf den Sinn des Bolkes zu wirken.

Bom Letteren kann man im Allgemeinen und wurde gewiß in viel bestimmterem Sinne überzeugt werden, hatte uns die Geschichte mehr vom Gedächtniß jener Tage und mehr von Sophokles Dichtungen gegönnt. Doch geben auch die erhaltenen noch Zeugniß.

Im Ajas, der auf jeden Fall in den bedrängten Zeiten bes peloponnesischen Krieges gedichtet ist, wird das Unheil des leidenschaftlichen Chrgeizes, des Parteihasses, den er erzeugt, und dessen zerstörende Rudwirkung auf den Einzelnen und die Gesammtheit in starken Zügen anschaulich gemacht. Auch entibält er deutlich warnende Stimmen über die gefährliche Stellung der Ausgezeichneten, die unseelige Trennung der Gerinz gen und Bornehmen durch Beider Schuld, zu Beider Nachztheil, zeigt gelegentlich oligarchische Politik in ihren Motiven und erinnert in einer Stelle an die Unzuverlässigkeit der Hetärieen.

Der Philottetes, drei Jahre vor Sophottes Tob und turz nach dem blutig zerschlagenen Borspiel der darum noch nicht erstickten Oligarchie gegeben, stellt mit unnachahmlicher Schönheit in Charafterzeichnung und Situationswandel die Selbstbehinderung einseitiger Gesinnungen und Motive der Politik dar. Der gekränkte Beld in seinem leidenschaftlichen Gaffe, der listige Politiker mit seiner kalten, schonungslosen Planmäßigkeit, zwischen ihnen der offene Geldenjungling, verführt durch Ehrliebe, dem Listigen zu folgen, und durch Menschlichkeit und eble Scham wieder zur Bahrheit, für den Iwed aber zu spät, zurückgeführt, jeder ist dem andern und sich selbst im Bege, und nur der Galbgott kann die zertrenns ten Fäden der Bestimmung wieder zusammenknüpsen. In der schönsten Bereinsachung und Durchsichtigkeit ist hier das salsche Spiel, das so viel verwickelter und blutiger die Birklichkeit zerriß und trübte, zum Geständniß gebracht. Und die rein menschliche Bahrheit, in der jeder dieser Charaktere ohne das geringste Zittern oder gereizte Ausdrücken der zeichnenden Sand umschrieben ist, beweist die allseitsgerechte Ruhe, mit welcher der Geist des Dichters undesangen über den Irrungen schwebte, die er so klar durchschaute.

Gin anderer Begenfat, ber fich mahrend berfelben Beriobe mit bem befprochenen jugleich in der Geschichte Athens bes wegte, war ber bes hertommlichen Gotter: und Beis denglaubens gegen die auftommende Bernunft: lehre und prattifche Philosophie. Dies logifche Den: ten, welches in ben jungen Mannesjahren bes Cophotles in Athen icon mehrere Bekenner hatte, tonnte nicht lange bie volksthumliche Religiöfität unbehelligt neben fich bestehen lafe Die Lettere mar zu reich an Biberfpruden fur ben Berftand, ja in mancher Begiehung bereits ber vorgeschritte: nen Sittlichkeit biefes Zeitalters zu anftogig, um fich mit ger: legendem Denten vertragen zu konnen. Und bod war fie viel ju tief in der gangen Belt bes Bolles gewurzelt, als baß bie in fich noch ungenugende, von der Mindergahl vertretene Dialettit und Raturforschung jener Tage vorerft mehr gegen fie vermocht hatte, als nur fie gu ftoren.

In Beritles amar vereinigte fich auch biefe freie Richtung bes Beiftes mit bem fraftigften Ginne fur fein Bolt gur Sinwirtung auf beffen Erhebung und Machtentwidlung. Veritles borte Benon ben Diglettiter, von Damon, welcher eigenaus: gebildete ethische und politische Grundfate mit feiner Dufit: lebre verband, foll er viel angenommen haben, und mit Unaxa: goras, ber die Bernunft als ein Gelbständiges und Dberftes ertannte, unterhielt er in engem, freundschaftlichem Umgange fich gern über metaphpfifche Fragen. Es mare auch ohne Diefe Ueberzeugung von dem Recht und der Macht der Intels ligens biefem Staatsmanne nicht möglich gewefen, ju wagen, mas er maate, als er die neue Gestalt der Boltsverfaffing betrieb und durchführte. Er hatte bier nicht blos eine Dars tei, er hatte geheiligte, mit Gotterdienft und Religionsubung aufammengewachsene Ginrichtungen vor fich. Denn folde geborten ju ben Formen felbit, in welchen ber Areopagitenrath feine gerichtlichen und polizeilichen Befugniffe und feine Gin: Schreitungen in die Regierung ausubte. Diefer ariftofratifche Staaterath berief fich auf gebeime, ungefchriebene Botterfagun: gen, als Regeln feines Berfahrens, und fein Befit diefer geheiligten Tradition war anerkannt. Um diefen Rath feines größten Ginfluffes berauben ju wollen, mußte Perifles in fich fo frei benten, wie nur Benige feiner Beit. Doch verftand er, fich Borfechter zu ichaffen und verstand auch ohne 3meis fel, mit Unterscheidung, und Austunft, der Neuerung die Form au geben, daß bem Bolle die Buverficht blieb, die beiligen Bermaditniffe feien auch bei anderer Stellung der Bermalten: ben ungefrantt erhalten. Sonft mare er nicht gum Biel getommen. Auch fo galt er (wie Aeschhlos Drefteia zeigt) ben Gegnern für einen Götterverachter; auch fo gab es einen blu:

tigen Aufruhr, den zu überstehen außere, den Gegnern uns gunstige, ihm förderliche Umstände vielleicht seine besten Buns desgenossen waren. Um so weniger ware es gelungen, hätte er nicht die allgemeine Religiosität möglichst geschont. Und für diese Rucksicht spricht noch sein späteres Versahren. Denn er wußte sich mit eifrigen Vertretern des Volksglaubens und Aberglaubens, wie der Opferschauer Lampon war, der ihm wohl auch entgegentrat, so weit doch in Einvernehmen zu sehen, daß sie mit seinen Zwecken sich einigten. Und ähnlich denkende Fromme waren dem Perikles ergeben.

Fern aber davon, daß er mit Schlauheit den Aberglauben als politisches Mittel gebraucht hätte, widerlegte Perittes ihn vielmehr, wo es an der Zeit war, offen be), und traf überzhaupt die wahren Anstalten, sein Bolt zur Klarheit des Geistes und freien Bildung zu fördern. Er hob die Schönheit der Religion, er veredelte und erweiterte ihre Feste, und er baute ihr mit seinem Freunde Phidias, dem Haupte der attischen Künstler, die schönsten Festhalleu und Tempel. Durch Peris kles vornehmlich ward in der Zeit von Sopholles fünfzigsten bis fünf und sechzigsten Lebensjahr Athen mit der würdigsten Pracht, die je eine Stadt verherrlicht hat, geschmückt, und blühte in allen Künsten. Durch solche Mittel und durch klare, sassliche Belehrung über Grundsähe und Motive des Handelns, wie sie Peritles bei jeder Berathung und Mahnung dem Volke angedeihen ließ, kam es dahin, daß er jene herrliche

<sup>55)</sup> S. Aristot. Rhetor. III, 18 im Ans. Plutarch Perifl. 6. Borschr. ber Staateverw. 9, 257. Diobor 12, 10. Plut. Leb. b Per. 11 3. E. Lysias gegen Eratosth. S. 120, 26.

<sup>56)</sup> Plut. Perifl. 35. (Bgl. Thufpb. 11, 28.)

Schilderung der Stadt und ihrer Sitten, die seine Grabrede für die Gesallenen im ersten Jahr des peloponnesischen Kriesges gibt, mit Bahrheit machen, mit Bahrheit sagen tonnte: "Bir sind des Schönen Freunde mit Maaß und Freunde der Geistesbildung ohne Beichlichkeit." Aber schon lag die Schlange an dieser Pflanzung.

Schon als der anbrechende Rrieg die gange Bevolkeruna von Attita in den Mauern der Stadt aufammendrangte, Biele vom roheren Boltstheil, dem gewohnten Rreis der Ur: beit und Beruhigung entrudt, dem Mußiggehen und Unbehas gen bingab, die Gefahr aber des unternommenen, auf jeden Fall verhangnigvollen Rrieges alle Gemuther aufregte, war Bieles vom alteren, der neuen Anbildung widerfprechenden, von ihr noch nicht aufgelösten Beifte in ben Athenern er: wacht. Die Bewohnheit, Die nie im Alterthum gang ablam, in jeder gesteigerten, entschlußbedurftigen Lage bei alten Dratelfangen Duth und Rath ju fuchen, in Borfallen jeder Urt Beichen gu feben und gegen jeden, der in den Schein einer Unstößigkeit bor ben Gottern fallen tonnte, mißtrauifch gu werden, diefe Sewohnheit und der trube, leicht gum Entschluß gereizte Glaube, burch Bestrafung und Opferung folder Ber: bachtigten bie Botter fich ju verbinden, maren ichon in leb: hafter Bewegung, hatten ichon Opfer gefordert, als Peritles in jener Rede ben befferen Geift feiner Burger oben au hals ten fuchte.

Die Berstimmung des Saufens, seinen Born, daß er, nach Perikles weisem Feldherrnbeschluß der Berheerung der Landsschaft ruhig aus den Mauern zusehen mußte, und seinen gahrenden Aberglauben hatten die Bidersacher benutzt, um den Perikles in seinen Freunden anzugreisen, in Phidias, in

Albalia, in Anaragoras. Phibias wurde angellagt, von beis ligem Bute, von dem Bolde namlich, womit er feine berrliche unlang im neuen Burgtempel errichtete Statue ber Palfas befleidet batte, veruntreut zu haben. Afpafia, von der man wiffen wollte, fie trage die Schuld, daß Beriftes den Rrieg berbeigeführt, dies geistvolle Beib, mit bem Berifles feit lange in Liebe lebte, wurde auf den Tod wegen Gottlofigfeit anges Und ein Beschluß, ber von bem fanatischen Zeichens beuter Diobeithes ausging, die Ungläubigen ober Lehrer ber Metaphhfit follen bor Bericht gezogen werden, galt bem Unara: Den Anagagoras mußte Perifles durch Flucht und Beleit bem Berberben entziehen, feine Afpafia tonnte er nur burch bas an ihm fo ungewohnte Mittel ber Bitten, ja ber Thranen befreien, die Unflage gegen Phidias wurde Schlagend widerlegt, bennoch ber Berleumber burch Boltsbefdluß ficher gestellt, und die Befdulbigung nur mit einer neuen vertauscht. Dag Phibias am Schilbe ber beiligen Statue, in ber Umas gonenschlacht, die den Schild vergierte, in der Geftalt eines Miten, der mit beiden Banden einen Stein hob, fein, in der eines Rampfers, beffen fechtender Arm awar gum Theil bas Beficht verbedte, bes Beritles Bilbnig angebracht, bas war der Religionsfrevel, um besmillen Phibias in's Gefängnis geworfen wurde, worin er balb, fei es aus Rrantung, fei es bon anderer Urfache ftarb. Go aufgeregt, fo verführbar war im erften Drang ber trube Religionseifer.

Benige Monate nun nach jener großartigen Grabrede des Periktes brach mit dem zweiten Ginfall der Spartaner in's Land zugleich die furchtbar wüthende Peft aus. Daß ihre Berheerung und Pein für den Augenblick die Haltungslofigs keit der Athener vermehrte, daß bald, als die Stadt schon

unfäglich, die Flotten, amar von Periffes und Andern nicht obne Erfolg an Feindestuften geführt, ichon fühlbar burch die Rrantheit gelitten hatten, nun Peritles felber betlagt und um Geld gebugt wurde, bas war bas Geringere. Denn fura barauf mar er wieder Feldherr, Bertrauen und Bollmacht ihm gang wieder jugewendet. Aber baß einige Monate fba: ter auch er, ber unersetliche Mann, an ber Ceuche ftarb, bas fie, noch langer tobend, fo viele Suten hinraffte und von ben Uebrigbleibenden viele fittlich verdarb, das mar das größere Unglud. Als in Brunnen, Strafen, Tempeln die Todten gebäuft lagen, fand ber Aberglaube feine Dratel und Gefichte bestätigt, der Unglaube, der Gute, wie Bofe vertommen. Be: fet und Ordnung bem Glend weichen, nichts Gewiffes mehr als die Rurge und Sinfälligkeit des Lebens fah, ward gur Frechheit und entschiedenen Frivolität. Und forthin, durch bie gange Geschichte biefes noch fünf und zwanzig Jahre an: bauernden Rrieges; ift ber attifche Bolksgeift immer getheilt awischen leichtfinniger Götterverachtung und rudwirtenbem Fanatismus.

Bahrend der feinere, meist auch sittenlosere Theil der Athesner in Schulen der Mathematik und Phhsik, besonders aber Beredsamkeit und Disputirkunst von den väterlich sanktiosnirten Borstellungen und Sewissensbanden sich losmachte, spielzten in den Bolksversammlungen die Zeichenschauer und Oraskelsänger die Rolle politischer Somileten. Zene Denks und Redelehrer, die sich zu Athen in den späteren Jahren des Perikles vermehrt hatten, nahmen zu an Zahl und Bedeutung. Der gewandte Sippias, der kritische Diagoras, Prodikos von seinem Formsinn und nüchternem Ernst, Protagoras voll Anmuth und Geist, und Aehnliche mehr, besuchten wiederholt

und meift auf langere Beit Athen, erwarben fich bier eifrige Schuler und waren in ben Gefellichaftfalen und Sombofien ber Reichen bewunderte Borbilder. In ihrer Unalpfe fcman: den die festen Geftalten bes Glaubens und Bertommens. Aber auf bem Martte übten jener feierliche Lampon, jener heftige Belot Diopeithes, der zudringliche Prophet Bierottes, und Stilbides, der genaue Opfertenner und beredte Bahrfa: ger, ihren Ginfluß. Rleon, Diefer fo ungleiche Fortfeter ber Perifleifchen Rriegspolitit, pochte bei feinem Terrorismus mit auf diefe Dratel und hatte mahricheinlich am meiften den hierofles gur Seite, ber mit alten Spruchverfen Spartaner: haf und Rriegsmuth fang. Der Feldherr Nitias, ber in Reichthum, Bornehmheit, Redlichkeit und Spoodondrie bas Begenbild und die Erganzung zu dem wilden Demagogen Rleon machte, lehnte fich mit feinem angstlichen Aberglauben an den hochmuthigfrommen Diobeithes. Andere, welchen ber allgemeine Götterdienft nicht genug ber gesuchten Gemuths: Erhebung und Erleichterung gewährte, nahmen zu Drivat: unfterien, beren Beilsgebrauche einzelne Befchlechter aus ferner Urzeit berichrieben oder vom Auslande brachten, ju ihren neuen Guhnmitteln, ihren finnbetaubenden Beremonien und Nachtfeiern die Buflucht. 67) Bar nun von Anfang dem ariechischen Politheismus Bandel der Göttergeftalten, Unbestimmtheit der bilderreichen Tradition und feinen bestimmten Sitten und Zeichen bie Mehrbeutigfeit eigen, fo hatte die im:

<sup>57)</sup> Clinton ad Ol. 86, 2. 89, 3. Meinekke quaest. scen. I., 51. seq. Arist. Ritter 1085, Besp. 380, Fried. 1031 u. 1053, Bögel 521, 988 mit b. Schol. Bögel 375. Lobed Aglaophamus p. 642 seq.

mer bereicherte Umtleidung der geheiligten Borstellungen und Sagen in Runft, Poesse und Anwendung die praktische Fähigkeit der Religion dem Umfange nach sehr erweitert, nach dem Sinne aber für die verschiedensten Organe und Triebe, die widersprechendsten Bedürfnisse und Leidenschaften ergreisbar gemacht. Mit jeder Politit und jedem Privatwunsch konnte diese Religion sich ebensowohl verbünden, als gegen jede Richtung gewendet werden.

So gab sie bem Bechsel des öffentlichen Sinnes für Krieg, für Frieden, für Graufamkeit oder Berföhnung da immer nach, wo diese Sinnesrichtung schon leidenschaftliche oder verständige Motive für sich hatte. Baren aber die Letteren in Ungewissheit gelähmt oder von Sedränge und Angst gesspannt, da gab das Bedürsniß einer übergreisenden letten Entscheidung, verbunden mit dem inneren Borwurf, in Erstenntniß und That außer sestem Jusammenhang mit dem Göttlichen gerathen zu sein, dem Aberglauben eine dunkle Berdichtung, die, durch ein ihm gemäßes Mittel entzündet, zur gewaltsamsten Entladung gebracht werden konnte. 58)

Ginverwickelt in biefe Schwankungen ber Religion war jener durch Gefährdung der Reichen im Staate und absondernde Bildung herbeigeführte Gegensatz ber Bornehmen gegen ben Saufen. Das Bolk, nicht unbekannt mit dem Freigeist der Letteren, der es selbst schon ansteckte und störte, mußte den Biderspruch ansehen, daß dieselben in erblicher Burde bei ben heiligsten Beihen der Staatsreligion die seierlichsten Rituals Berrichtungen übten, während sie im Leben der frivolsten Ge-

<sup>58)</sup> S. meine "Beitrage zur Kenntniß ber trag. Poef. b. Gr."
S. 83-88.

sinnung sich überließen; wie jener Verschwender Kallias, zus gleich ein großer Gönner der freien Denklehrer, der sittenloseste Mensch und von Haus aus priesterlicher Fackelträger bei den Eleusinischen Geheimweihen war, und bei denselben Mhsterien erblicher Opferherold Andokides, ein Lüstling nicht minder, und der sich einer Anklage als Götterverächter nur durch eine Gewaltthat entzogen. <sup>69</sup>) Um so natürlicher war es, daß ihrerseits die schlichtere Volksnasse in den Freidenkern zugleich lauter heimliche Feinde der Demokratie erblickte, die Letteren aber, als sie ansingen, sich in Geheinbunde zur Lentung des Volkes zu rotten, unter den Mitteln seiner Bewegung und Verzwirung nun auch des Abglaubens nicht vergaßen.

Alle diese Bedingungen wirkten unseelig zusammen, als (Olhmp. 91, 1) im Frühling des Jahres 415 v. Chr., im ein und achtzigsten Lebensjahre des Sophokes, unmittelbar vor Abfarth der großen Flotte, welche Sizilien erobern sollte, die Hermenbilder an den Straßen Athens von unbekannten Sänden verstümmelt gefunden wurden. Gleich galt es als linglücksvorbedeutung für die ganze Kriegsunternehmung, als Zeichen der Verschwörung innerer und äußerer Feinde, Worsspiel des Umsturzes der Volksverfassinng. Gleich wurden hohe Preise auf die Anzeige geseht, Volkmachten ertheilt, Untersuschungsrichter ausgestellt, und sofort der allgemeine Veschluß vertündet, wer, Bürger oder Fremder, oder Sklave, von irs gend einem Religionsfrevel wisse, möge anzeigen. Run begansnen Einklagen verschiedener Verlehungen heiliger Bilder und der höhnischen Rachahmung der Ahsterien in Zechgesellschafe

<sup>59)</sup> S. Dropfen "Des Atiftoph. Bogel und bie hermotopiben" im R. Rhein. Mus. f. Ph. III (Bonn 1835) S. 41 f.

ten, wobei Alfibiades, der Liebling des Bolts, Urheber und Relbberr ber großen Rriegeunternehmung, als Miticulbiger genannt wurde. Das griffen Betariften auf, beren Plane von ihm bisher überflügelt waren, benütten fonftige Beweife feines Uebermuthes, um ben Berbacht ber Entweihung des Beilig: ften und beabsichtigter Bewaltherrichaft auf ihn gu haufen, und hintertrieben gleichwohl mit Schlauheit, mas er felbft for: berte, bag er auf der Stelle ordentlich gerichtet werde. mußte ben Rriegszug antreten, der Proges über ibn blieb auf Die Rudtehr ausgesett. Aber bereits war von andern Be-Magten ein Theil hingerichtet, ein Theil entflohen, befonders auch gegen die Bildungslehrer, als Reber, Berfolgung losge: brochen. Diagoras murbe als Atheift verdammt, und ba er entfloh, ein Gilbertalent auf feinen Robf gefest, nicht minder Protagoras wegen fleptischer Lehren jum Tobe verurtheilt, feine Bucher durch Berolderuf den Besitern abgefordert und auf öffentlichem Martte verbrannt, er felbit, ber fich fluchtete, von attifchen Schiffen verfolgt, bis er, auf fleinem Boote weis tereilend, in den Bellen umtam; und eine eherne Tafel fullte fich in Athen mit Ramen folder Berurtheilten. Der Fana: tismus, einmal losgebunden, muthete fort nach Abfahrt der Flotte, neue Untersuchungerichter warfen auf die Ungaben niedriger Menfchen bie unbescholtesten Manner in Retten, nie: mand wußte fich mehr ficher, bie Burger flohen auseinander, wenn ber Bevold ben Rath berief. Gine Betarie fuchte in dieser Berwirrung sich ber andern zu entledigen. Die vers meintliche Entdedung einer großen Berfchwörung führte gu ben gewaltsamften Auftritten, erwies fich als Luge, ber erft wie ein Salbgott gefeierte Ungeber ward hingerichtet, sin Theil der Festgenommenen befreit, ein anderer nach neuen Ermitte:

lungen getödtet, abwesend verurtheilt, verbannt. Rach alles bem endlich drang erneute Anklage wider Alkibiades durch, als Rhsterienschänder im eigenen Sause; das Schiff des Staates ging nach Sizilien, ihn vor Gericht zu fordern; er entam, ward abwesend verdammt, seine Güter eingezogen, den Priestern und Priesterinnen seine Berstuchung besohlen.

Seinen Bottern hatte bamit bas Boll wenig genüht, feinem Staate viel geschabet. 3m folgenden Sommer verlor es heer und Flotte in Sigilien, welchen es den genialften Feldherrn entzogen hatte, ihn, ber, fo fchnob geachtet, nun ben Reinden bie fraftigen Magregeln an die Sand gab, burch welche bas atti: iche Bolt brei Jahre barauf, feiner ftartiten Bunbesgenoffen beraubt und dahin gebracht war, daß die ausdrudliche Erin: nerung ber Priefter an Diefes Beachteten Berfluchung es nun nicht abhalter tonnte, ihn gurudgurufen. Bugleich hatte es feine Absicht, durch jene Repergerichte die Feinde der Demo: fratie auszurotten, so wenig erreicht, daß diese damals ihres aröften Gegners, des Altibiades entledigt, gleich nach der Sigilifchen Riederlage planmäßig oligarchifche Berfaffung eingeleitet hatten und jest burch die Borfvieglung, nur bei folder Berfaffung fei des Alfibiades Rucktehr und Bermittlung Perfifcher Bilfe möglich, ihr Joch dem Bolte aufdrangen. waren allerdings Freidenter, wie der übrigens charafterfeste Antiphon, ein Meister ber Rede, ber Bejahrteite und Ernstefte unter ben Dligarchen, waren Cophistenfculler, wie ber gewandte Berrather Theramenes, und Gotterleugner, wie der Schonungslose Rritias, welche jest die Thrannenberrschaft ber Bierhundert in Athen einführten, die fie durch ben außerften Terrorismus vier Monate bielten. In feinem Beimatgau Rolonos als Bersammlungsort mußte der funf und achtzig:

jährige Copholles das eingeschüchterte Boll biefe Bewalt: herrschaft annehmen sehen. Freilich am Bolte von Camos und bem bort gelagerten Schiffsbeer ber Athener miflang ber Berfuch, die Dligarchie auch hier burchzuführen, hatte bie feierliche Ertlarung bes Letteren fur die Demofratie, Abfeg: jung der bisherigen Felbherren, Berufung des Altibiades an bie Spite bes Beeres gur Folge; und ichon fturgte auch ber Berluft Guboas die Bierhundert, und das wieder fich auf: richtende Bolt in Athen fprach feinen Ginmuth mit bem Beere ju Camos und auf's Reue bie Bieberherftellung bes Allibiades aus. Nach drei gludtichen Rriegsjahren fah er die Baterftabt wieder, und feierte bas Fest ber Berfohnung. Der Fluch ward von ihm genommen, er blieb bis gur Dh: fterienzeit, und führte die Prozeffion nach Gleufis. paar Monate fpater war er ichon wieder abgefest und floh. Es waren die Erfolge feiner neuen Ausfarth gu gering er: fchienen; eine Schlacht, die fein Unterfeldherr gegen feinen Befehl in feiner Abmefenheit geliefert und verloren, bot hibi: gen Demofraten und noch thatigen Oligarchen bas Mittel gu feinem Sturg. Und gleich wieder follte bas attifche Bolt ei: nen Beweis feiner Blindheit geben, fobald freche Rantemacher feine tranthafte Religiosität aufwiegelten.

Die zehn Feldherren, die dem Altibiades im Flottenbefehl folgten, erfochten den glanzenden Seesleg bei den Arginusen; Sturm hielt sie ab, die Leichname der Gebliebenen aufzusisschen. Neun von ihnen, welchen die Hauptschuld dieser Bernachlässigung der Leichen beigemessen ward, wurden vor Gericht gefordert, sechs wagten zu erscheinen. Durch Berleumdung, bestochene Lügner und Miethlinge, die in Trauertleider gestedt mit beschorenem Saupte die Berwandten der Gebliebenen

fpielten, wußten bie Bolleverführer, die nur von feiner Gelbit: gerfleischung und feinem Erliegen unter ben außeren Reinden ihre Dberherrichaft hoffen tonnten, die abergläubische Furcht des Saufens - burch Schmeichelreden wußten fie feinen be: mofratifchen Sochmuth fo ju emporen, daß trop Gurpptole: mos, bes Reffen von Perifles, murbiger Rede, trop bes Go: frates, des einzigen Prhtanen, ber es magte, amtlicher Gin: fprache, in gang gefetwidriger Berurtheilung die braben Sieger jum Tobe verbammt und bingerichtet murben. Die Reue blieb nicht aus, die Strafe auch nicht. Run wurden die Unflager und Betruger vor Gericht gezogen; aber ein Aufruhr ber Dligarchen rettete fie burch Flucht; und ein Jahr fbater verlor Athen durch die Spartaner und den Berrather Adei: mantos feine Flotte, durch den Berrather Theramenes (Saubt: verleumder jener Feldherrn) und die Spartaner feine Mauern und feine Freiheit.

Die hinrichtung der Arginusensieger war die lette Schmach des Baterlandes, die Sopholles erlebte.

## Stellung im Staat (Fortsetzung). Freunbschaft mit Berobot.

Bei dem Blid auf diese im Ansang, nach der Mitte und zu Ende des Peloponnesischen Kriegs hervortretende Parorpsmen zeigt allerdings die attische Religiosität während Sophokles Greisenjahren sich in einem großen Zerwürsniß; weil
hier die Wiedersprüche, aus welchen überall erst Sammlung
der Bildung hervorgeht, vermischt mit politischen Erbitterungen und im Gedräng unmäßiger Kriegsanstrengung überjagt

Darum murbe biefem Menfchengeschlechte Unrecht gefchehen, wollte man nach folden ertremen Momenten feinen gesammten religiöfen Buftand beurtheilen. Daburch eben find ja folde Momente franthafte, daß in ihnen gur fchroffen und gerftorenben Ginfeitigfeit losgelaffen wird, mas außerbem burch Bindung und Berhältniß mit feinen Ergangungen und Begentraften in einem mittleren Buftande ber Befundheit uns ichablich und mobithatig ift. Beber mar die einzige Birtung ber Dente und Redelehre die im politischen Leben ftarter bemertbare negative, noch ber braftifche Ginfluß ber Religion blos jener zweideutige und fanatische. Bon Pothagoraern und Elegten ging ernfte, erhabene Befinnung aus, von Angrago: ras ein Glaube an die Gottheit als weltordnenden Beift, Protagoras bielt mitten in einem dialeftischen Rriticismus bie Ueberzeugung feft, bag es eine Beisheit gebe, in ber bes Menschen edleres Theil ber niedern Empfindungen Berr, nnd ein Edelftes, die Tugend, die durch Beisheit erreichbar werbe, Proditos lehrte Selbstbeherrschung und eine unvergängliche Luft jenfeit ber irbifden. Und bamale, ale Copholles gum erstenmal mit seinem Triptolemos, mit diefer Feier des Die iteriums der natürlichen Schöpfung feine Dichterbahn öffnete. ward in Uthen der Sofrates geboren, der das höhere Dinfte: rium, bas, noch unentflegelt, an ber Stirn bes belphischen Tempels ftand: "Ertenne Dich felbft" auf bem mahren Boden ber Gewißheit finden und, jene Borganger überbietend, es in ben Beiftern weniger Betreuen ju einem unverganglichen Bahn und Berfall überwindenden Reim entfalten follte. Ch' er entfaltet war, entwidelten ichon Dichter, wie vor allen Meschilos und Cophofles innerhalb jenen alteren Mhiterien diefes größere.

Diefe Dichter faßten die überlieferten Geftalten des volls:

thumlichen Glaubens, die Geroen in ihren Sandlungen und im Zusammenhang der Letteren mit positiven Glaubens: mitteln, mit Söttergewalten und Orateln, soermaßen, daß darin die eiwigen Gesetze gegenwärtig wurden, welche überall menschliche Willführ, Macht und Jusall durchdringen, beherrsschen und, indem sie den einzelnen Menschen beugen und breschen, seine Einheit im Geiste mit dem Unvergänglichen, dem Allgültigen und Allwissenden offenbar machen. Diese Dichter brachten zur Durchschauung, was Sophokes selbst sagt; Viel Müh'n und Beschwer und entsetzendes Leid, und in all bem Zeus und allein Zeus.

Ihre Darftellungen maren felber religiöfe Bandlungen. nicht blos der Anstalt nach (war boch die Aufführung Got: terfeit, das Theater Altarstätte, der Beginn der Schausviele Opfer, der Chor geweiht der Gottheit) aber auch dem Berthe nach; denn bier fprach fich bem Burger, mas in Birflichfeit ihn anfocht und qualte, fein Gemuth entlaftend auf idealem Boden aus; ber Unmuth über menschliche Berblendung und Entaweiung, die Rlage über gerftorte Lebensluft, über Rriegs: muben und Bedrangniß, die Sehnsucht nach Frieden und Rlars heit, die Reue über felbitverfculdete Dein. Dem Menfchlichs ften jeder Art ward hier feine Stimme gegeben, der Leiden: fchaft felbit ihre Erichopfung in reiner, unfelbitifcher, gur bar: monifchen Mufit verhallender Entlaffung, und die eigene Betrübniß und Beklommenheit der Bruft verwandelte fich in überzeugte Unterwerfung unter bie allgemeine Bestimmung die, wie That und Glud des Menschen, so Leiden und Schuld deffelben in fich hinnbernehmend, eine mahre, gehaltreiche Ord: nung unabgeriffen und unauflöslich im Dafein erhalt.

Es hatte aber diefe Ordnung, wie fie die tragifche Dich:

tung barthat, ihre Anschaulichkeit in ber Gotterwelt, beren blühende Idealgestalten bem allgemeineren Glauben noch leb: ten und gewohnt waren, und fnupften an diefelbe bie Tragi: ter nicht minder die besonderen Erhebungsmittel des Boltes, bas Bertrauen auf beilige Erbschaften aus ber bier vorge: ftellten Beroenzeit, auf Pflege ber Beimat burch die bier mal: tenden Götter und auf Bundniffe bes Bolles mit ihrer Buld und Borbeftimmung. Um diefer Entladung und Troftung, Läuterung und Erhebung willen, die ihnen Sophofles ge: währte, nannten feine Zeitgenoffen ihn ben füßen Dichter; was Neuere zu einseitig, ja im Biderspruch mit der Bahrheit und dem richtigeren Lob alter Arititer, blos auf die Sprache feiner Gedichte begiehen. 60) Gewiß war es auch baffelbe Ber: trauen auf die vaterlichen Götter, wie es die Dichtung in ih: rem Rreise hob, was im Leben den braben Borfechtern bes peloponnefischen Rriegs, einem Phormion, Demofthenes, Gurh: medon, mit fo tuhnem, treuem Gifer, bei fchlechter Ausficht auf Lohn Schweiß und Blut für das Baterland einzuseben half. Und wenn die Frommigkeit bes Nitias unleugbar ber Rriegsführung in Sigilien durch ungeitige Bedenten ichadlich geworden ift, fo hat diefelbe auch die eble Gelbftverleugnung und die Burde ihm gegeben, die er im tiefften Unglud be: hauptete. Ben rührt nicht eben diefe bem Baterglauben treue und fo edle Religiofitat, wenn Diomedon, einer jener fchnod verurtheilten Arginusenfeldherren, nur so viel, eh er gum Tode geht, fpricht: "Athener! Gei bas Urtheil über uns gum Beften bes Staates. Die Gelübbe aber für ben Sieg wird nun, ba uns das Gefchick fie abgutragen hindert, gut fein, daß Ihr

<sup>60)</sup> S. Schultz Vita Soph. p. 177 sequ.

wahrnehmet und sie dem Erretter Zeus und dem Apollon und ben heilig furchtbaren Göttinnen abtragt; denn unter Gelübden an diese war es, daß wir über die Feinde den Seessieg ersochten." — Daß endlich auch mit dem eigentlichen Berruse, den Bolksglauben zu vertreten, keineswegs blos Fanastismus verbunden war, beweist der frühere Fall, wo dem an alle Priester erlassenen Gebote, den Alkibiades zu versluchen, die PallassPriesterin Theano sich mit der Erklärung widerssetze, sie sei Priesterin, zu beten, nicht zu fluchen.

So war benn auch in Bezug auf die Boltereligion und die Gotteserkenntniß feiner Zeit unfer Dichter in die Mitte einer fich theilenden, im Bangen unentschiebenen, unter Um: Ständen fich gewaltfam gerschlagenden Bildung hingestellt, welche aleichwohl in bemfelben Befchlechte bort in Auftlarung fich lauterte, hier aus ben Burgeln bes angeftammten Glaubens noch edle Kraft und ichone Fruchte jog. Dag nun fein Bir: ten von ber letteren Art, bag Sophotles in diefen Gegen: faben und Uebergangen eine wohlthatig vermittelnde Stellung einzunehmen fähig war, bazu batte ihn icon bie eigenthum: liche Cpoche feiner Jugend und ber Zeitlauf gebildet, in bem er zum Manne heranbluhte. Niemals wohl ift ber Glaube ber Athener an die Baterlandsgötter und ihre heilfam len: tende Beiffagung und ihre vollserziehende Bestimmnng war: mer gewesen, als unter jenen durch Dratel vorgebeuteten, bon Bundern, wie die Site der Anfechtung und Chan: nung der Thattraft fie fpiegelte, begleiteten und unter Got

<sup>61)</sup> Aristoph. Ritter 559 ff. 40 ff. Thutyb. III, 98 E. IV, 65. IV, 2. VII, 16. 48-50. 52. 77. 86. Plutard Rifias 3. 6 g. Enbe. Diobor XIII, 102. Plutard Alfib. 22. Quaest. rom. 44.

ter: und Beroen Bilfe gelungenen Giegen über die Berfer. Die Cophotles in feiner erften Junglingebluthe fchaute und mitfeierte. Er fah bann die eingeafcherte Stadt bei verdop: pelten Rraften der Burger rafd, erfteben, ihre Burg und ben wimpelvollen Safen mit Mauern fich gurten, die fie nicht gehabt hatte. Er fah den Staat, der vordem taum fich felber feiten Stand errungen, bie Boller der Infeln und jenfeitigen Ruften unter feine Soheit fammeln, und die Stadtgöttin, aleichwie fie im Siegesweihbilde über die Burgginnen fich mit Belm und Schild erhob, herrlich ftart in ihrem Bolt über Statte und Meere gebieten. Seine Dentweise war nicht in ber gerlegenden Spekulation erzogen, die wohl im nachsteintretenden Gefchlechte icon die Phantafie bes Guripides aus bem Gleichgewicht bringen konnte; fondern fie ging in ber Schule ber Begeisterung aus dem Bollen in das Bolle. Mufit in ihrem feelenvollen Regelmaaß übte feinen feinen Ginn, Erfah: rungen des Thatverftandes feine Menschenbetrachtung, und por feinem faffungefraftigen Beifte ftellte Meschilos, wie die Beftimmung der Perfersiege felbit, fo alle Bildungsideen bes Griechenvolts vom Beltmorgen der Götteroffenbarung an bis zu den Stiftungen des Bolfer: und Stammrechtes, ber Relis gions: und Staatsordnung in einen lichtvoll erbauenden Bufammenhang. Und fo betrat ja aud er, betrat Sophofles felber die Buhne gleich jum erstenmal in der Festzeit einer erfüllten Dratelverheißung und mit der Borftellung der größten Got: terftiftung feiner Beimat.

Freilich schon als Dichter nufte Sophofles die Bunder ber Vorzeit und Phantasiebande des Glaubens voraussetzen, mare auch seine personliche Ueberzeugung nicht fest darin bes gründet gewesen. Dies wurde aber doch, wenigstens in unab:

fichtlichen guden der Borftellung und Durchbruchen des 3meis fels, an den Dichtungen fich verrathen; wie die des Gurivides eine folche in fich gestörte Begeisterung nicht felten fichtbar machen. Davon ift teine Spur in den Tragodien des Sopho: Mes. In allen, die wir tennen, behauptet das Göttliche in ben Formen der geltenden Religion eine tonfequente Durch: waltung durch die gange Sandlung. 3mar traten bei ihm. nach Dem, mas vorliegt, ju fchließen, gottliche Befen nicht fo oft unmittelbar mitwirtend und eingreifend auf, wie bei Mes: dhlos 62); aber fowohl die bestimmten Rechte und Birtun: gen der besonderen Götter in den Gaben der Natur, und Sitte, Trieben und Thaten ber Menfchen, in Machten und Berbindlichkeiten ber Lebendigen und der Todten, als auch die allgemeine und gottliche Schickfalsbestimmung burch Beiffas gung und Suhrung und Beimsuchung vergegenwärtigt Copho: fles in einer festen und einstimmigen Darftellung. Nur mit der tiefften Ginficht und volltommensten Ausführung verbindet er damit die Natürlichkeit der Sandlung, und in der Cha: raftericilderung und Thatentwidelung die menschlichfte Bahr-In diefer felbst erscheint bei ihm der handelnde Mensch als Gefchopf und Bertzeug ber Gotter, im Thun nach eiges nem Ginne als Organ ihres übergreifenden Busammenhangs, und zulest ift in einer Reihe gang natürlicher Entschluffe nichts gefchehen, als was die Gottheit gewollt und geweiffagt In diefer Enthüllung, die ihm das Opfer feines 3met: tes oder feines Lebens aufdringt, ift es bann die Ginheit mit der Gottheit, in welcher der Mensch der sophokleischen Tras

<sup>62)</sup> D. f. meine Beitrage jur Renntniß ber trag. P. ber Gr. S 370. 482. 434 f. 432.

gödie untergeht. Und so ist es allerdings die Glaubensgeftalt seiner Zeit, die Sopholies dichtend entfaltet, die er aber rein vertiart zur religiösen Ibee aller Zeiten.

An dieses im ganzen Geiste seiner Dichtung ausgesprochene Zeugniß knupfen sich verschiedene bestimmtere besondere Spuren über die Stellung des Sopholles zur allgemeinen Religiosität und zu ihrem Verhalten gegen den Fortschritt des Staates zunächst unter Perilles.

Können schon die sittliche Tiefe, die bei Sopholles der Glauben hat, und die außerordentliche Klarheit und Schärse seines Berstandes (man messe sie an seiner Charakterzeichnung und strengen Verknüpfung der Composition) dasur durgen, daß blinder Religionseiser ihm fremd war: so mochten ihn wohl die Neuerungen des Periktes aus der friedlichen Sesins nung nicht heraustreiben, die ihm seine Zeitgenossen nachrühs men. Dabei war er nicht genöthigt, seinerseits die treue Anshänglichkeit an das Positive auszugeben. Er konnte vielmehr zu den Freunden des Periktes gehören, die das Vertrauen der Gläubigen zu diesem freieren, ungemeinen Geiste zu erhalsten geeignet waren. Und eben hierauf führt das Verhältniß, in welchem der fromme Geschichtschreiber Gerod ot einerseits zu Periktes und auf der anderen Seite zu unserem Dichter erscheint.

Daß Gerobot mit unserem Dichter in Freundschaft tam, ift in ber Ueberlieferung von bem Liebe enthalten, welches Sophokles in seinem funf und funzigsten Lebensjahre ihm gewidmet. 62) Dies ware 442 v. Chr. und stimmt gut mit

<sup>- 63)</sup> S. oben S. 11 in ber Anm. Die ganze Stelle in ber angeführten Plutarcheschen Schrift scheint allerdings nur eine alte

der Angabe des Eusebius, daß Gerodot nach einer Borlefung seiner geschichtlichen Aussate zu Athen vom Rathe sei geehrt worden Olympiade 83, 4. v. Chr. 442. Rudt man das less tere Datum, wie es gemeinhin die Ansate des Eusebius ers sordern, um ein paar Jahre herunter, so konnte sogar diese vom attischen Bolk belohnte Borlesung des Gerodot in der Zeit zusammensallen mit dem Gedichte des Sophokles an ihn, und leicht mag das Gedicht eben diese Auszeichnung des Sistorikers geseiert haben. Rurz darauf in dasselbe fünf und fünfzigste Lebensjahr des Sophokles fällt seine Ausseichnung der Antigone, in der man eine allerdings auffallende Stelle durch eine Erzälung in Herodot's Geschichten veranlaßt glaubt. 64) Interessanter ist, daß bald nach dieser Aufführ

Ranbbemerkung, auch bie angeführten Berdzeilen sind wohl nicht aus bem Liebe bes Sophokles, sonbern gehören einer Erzälung von biesem Liebe und bem Berhälmisse bes Tragikers zum historiker bei irgend einem gelehrten Dichter bes späteren Alterthums, wie Amphikrates (Athen. 13 p. 576 c.) ober Juba (Athen. 8 p. 343 £). Dies hindert aber nicht, daß die Sache wahr sei.

<sup>64)</sup> herobot erzält (III, 119) von einer Persischen Ebelfrau, beren Angehörige sämtlich zum Tobe verurtheilt waren, baß ihr ber König, von ihren Klagen gerührt, Einen ber Ihrigen, ben sie mählen möge, freigab und sie ben Bruber wählte. Berwundert ließ der König sie fragen, warum sie Kinder und Mann, die ihr boch näher am berzen liegen müßten, dem Bruber nachsehe. Sie antwortetet, König, einen Mann kann ich wieder bekommen, wenn ich biesen verliere; aber da Bater und Mutter mir nicht mehr leben, kann ich einen Bruber auf keine Weise mehr bekommen. Dies gedachte ich bei meiner Wahl." Antigone als sie zur Einmauerung abgeführt werden soll, sagt (B. 902), das ift mein Lohn für den frommen Dienst, den ich Deiner Leiche, mein

rung und in Folge ihrer Birtung Sophotles jum Feldherrn im Samischen Rriege unter Perittes erwählt wurde. Und in

Bruber, gethan babe; wiewohl ich gut vor Boblbebachten Dich geehrt. Denn niemale batt' ich, falle auch Rinber ich gebar, falls einen Gatten mir ber Tob babingerafft, bem Bolt zuwiber, unternommen folden Dienft. Und welcher Grund berechtigt, fo gu reben, mich? Starb ein Gemahl: es fante fich ein 3meiter wohl, ein Rind vom zweiten Mann auch: ward ich Def beraubt; boch ba mir Mutter birgt und Bater Grabesnacht, fo kann ein Bruber niemals wieber mir erblühn. Mus foldem Grunde hab' ich benn mit Borgug Dich geehrt, und fo nach Rreon's Meinung mich verfehlt unb frech gehanbelt, o geliebter Bruber mein; unb nun ergriffen, führt gewaltsam er babin, mich unvermälet, ungetraut, vom Cheloos noch nicht betheiligt, nicht von Rinberglud erreicht; nein, fo vermaist an Liebe muß - v Diggefchid! - ich lebent eingeh'n in ber Grabesboble Schlunb." - Die Abhängigfeit einer Stelle von ber anbern ift icon alten Belehrten aufgefallen, von welchen ber aute Rirchenvater Rlemens profitirte, indem er (zu zeigen bemüht, wie bie Beibenschriftsteller einander bestehlen) ben Berodot bezuchtigt, bei feiner Anethote fich biefe Stelle ber Antigone ftraflich angeeignet zu baben (Strom. VI. p. 625 D.). Aber Berobot ift bier gewiß nicht ber Dieb; benn bei ihm ift bie originelle Erklarung in ber geschichtlichen Situation motivirt, hier in ber tragischen Rolle aber recht mit haaren berbeigezogen. Antigone muß erft ben Kall poraussehen, ber ihr einen folden Grund für ihre Sanblung batte eingeben konnen, ben Fall, daß fie Mann und Rinder gehabt batte. bie fie nicht hat; und bann hatte fie ben Bruder vorgezogen, ben fle jest gar nicht im Fall war, vorzuziehen, ba er feine Konkurrenten hatte; und bann ichielt ber Gebante immer noch; benn fie erbalt fich ja ben Bruber nicht; fondern gibt ihm nur die Tobtenruh

allen diefen Umftanben icheint mir mehr innerer Busammens hang ju fein, als ber erfte Anblid zeigt.

und waat babei nebst ihrem Leben ihre eigene Tobtenruh, fo bag enblich nicht einmal ber 3med, ben Bruber wieber zu haben, auf ben es in biefem Gebanken = Bufammenhang ankame, bier gehörig gegeben und bas Gange eine ungludfeelige lebertragung ber pifanten Berobotischen Anekbote ift. Die Anftößigkeit biefer Parthie in ber tragischen Rolle wird nicht gehoben burch bie Berufungen ber Erklärenden auf Naivetät ber Alten überhaupt im Aussprechen nuchterner Abficht bei ben innigften Berhaltniffen, auf bie größere Beltung, bie bei ihnen Bluteverwandtichaft über jebe andere Berbinbung behauptete, und auf bas Intereffe bes Gophofles an Berobot und feinen Gefchichten. Dies Intereffe fann fo weit nicht gegangen fein, bag Cophoffes wißige Aufzeichnungen bes Berobot verballbornte, um feine tragischen Reben bamit zu verballbornen. Jene boberachtung ber Bluteverwandtichaft findet hier feine Anwendung. weil bie Rebe, bie bamit vertheibigt werben foll, nicht bies Motiv ausspricht, sonbern ben Berth bes Brubers in feine Unersetlichkeit nach bem Elterntobe legt. Bare er alfo erfetlich gewesen, fo batte ibn tiefer Berftant feinem Schidfal überlaffen, gleichwie berfelbe Berftand erflart, fur Rinber - bie auch Bluteverwandte find murbe er wegen ihrer Erfeplichkeit bas Wagnig nicht unternommen haben. Enblich Naivetät ift hier nicht, sonbern gesuchte Berftanbigfeit, die gur Albernheit wird. Denn bei Berobot freilich liegt ber Reig bes Urtheils barin, bag hier Egoismus mit aufopfernber Liebe in Gins zusammenfällt, weil bie Frau nur Ginen retten kann und bie Unbern, ihr felbft jum Leib, opfern muß, und weit fie bie ihrem weicheren Gelbft Näherliegenden opfert, um ben unwieberbring= lichen Bruber zu behalten. Wenn aber Antigone, bie in Wahrheit nur fich felbft für ben Bruber opfert, wobei feber Capismus aufhort, fich Mann und Rinder fingirt, um ber That, von ber fie vorher und nachber immer erklärt, baß nur die heilige Pflicht fie ihr geboten und nur bie Liebe fie babei geleitet, ben Daß herobot geraume Zeit in Athen fich aufgehalten, baf er mit Theilnahme eingegangen in die volltischen Ibeen.

Anftrich eines verftanbigen Egoismus ju geben, fo ift bas abgefcmadt. Rurg; von ben oben überfesten Berfen rührt fein einziger von Sophofles ber. Gie find burchaus bem Stol bes Sophofles zuwiber, find in entichiebenem Biberfpruch mit bem Motiv ihrer That, welches Antigone in ber gangen übrigen Tragobie in ber reinften Sprache ber Wahrheit zu erkennen gibt und wirklich haben muß, wenn ber Ginn ber Composition bestehen foll, und fie find fo gang fremb, bag fie mit Dube und babei mit breiter Wieberholung ber ichon porber iconer geaußerten Rlage, por bem Genuffe bee Lebens fterben zu muffen, fich hinüberichleppen au ben folgenben achten Berfen von Cophofles: wogegen, wenn man fie ftreicht, nicht bas Geringfte vermißt wirb, fonbern eine woblgeschlossene, innige, ebelrührenbe Rebe übrig bleibt. Wem bas nicht genug ift, ber betrachte noch biefe Berfe im Gingelnen, um an ber loderen und unbezeichnenben Sprache ibre Unachtbeit ju erfennen. Gleich im erften biefer Berfe muß entweber et wibernaturlich von bem vor ihm flebenden govovour getrennt und zu Erlμησα jurudbezogen ober ale zweifachgultig mit auf Ereunga bezogen werben, ober es fehlt eben, mas ausgebrudt fein mußte, ein foldes bie Rechtfertigkeit ber That (bes riugomi) bezeichnenbes Abverb. Im nachften Bers gibt wieber ber Ausbrud (our' ar el τέχνων μήτηρ έφυν) nur ben halben Gebanten. "Wenn ich auch Mutter von Rindern geworben mare", wo ber Busammenhang noch forbert: und biefe Rinber maren gestorben und lagen unbegraben. Geringeres zu übergeben, ift bann besonbers ungeschickt bie Benbung τοιφθε μέντοι - έθοξ' αμαρτάνειν weil ich mit foldem Grunde bich ausnehmend bevorzugte, urtheilte Rreon, ich vergebe mich - als ob irgend Rreon bas nun erft vorgebrachte Motiv hatte wiffen und, wenn er's wußte, ihm nur irgend hatte jugemuthet werben konnen, gerade biefes eingeftanden egoistische Motiv Dann folgen die fchleppenben Berfe und tautologianzuerfennen.

die Athen zwischen dem Perfischen und Peloponnefischen Kriege bewegten, daß er fur Perifles gefinnt, in eigener Dentweise aber und Beltbetrachtung dem Sophofles nahe verwandt war, geben feine uns vorliegenden Geschichten bestimmt zu erkennen.

Die genaue und anekotenreiche Renntniß, die Serodot nicht blos vom Berhalten der Athener in den Perferkriegen, sondern von den älteren Geschichten ihrer Thnasten, Rriege mit den Nachbarn, Beränderungen in seinen Büchern zeigt, konnte er nur in Athen selbst und nur bei längerem Berweis len gewinnen. Seine Anerkennung, daß in den Perserkriegen die Athener Griechenlands Retter gewesen, spricht er wieders

ichen Rlagen. Wie gang anbere bangt ber Uebergang gum Bormurf in ben achten Berfen bes Gophofles gusammen. - Dit Liebe werb' ich aufgenommen werben im Sterben von meinen tobten Lieben; benn ich babe fie alle in ihrem Tobe mit meinen Banben gemafchen, gefchmudt und ihnen bie Spenben auf's Grab gegoffen, unb jest, Polyneites, auch beinen Leib bestattenb, ernt' ich folden Lohn! Für welches göttlichen Gebots Berlegung benn? Bas mag ich Arme noch zu Göttern meinen Blid hinwenden, wen gum Beiftand rufen, ba für That aus Bbb terfurcht ich als Gottlofe leiben muß! Run benng ift bies vor Göttern für gerecht erfannt: fo muß ich leibenb einseh'n mohl, bag ich gefehlt. Wenn aber Diefe feb-Ien, foll fein harter Leib fie treffen, als an mir mit Unrecht fie begeb'n. - Es ift bezeugt, bag bie Antigone frub interpolirt murbe. Cramer Anecd. IV, 315, 20. Bgl. Ariftot. Rhetor. p. 143 1. 30 Bekk. min. - Diefer Beweis für Cophofles Freund-Schaft mit herobot fällt also weg. Defto beffer, bag fie ohnehin bezeugt ift. Uebrigens laffen fich vergleichen mit Berobot II, 35 Coph. Debip. gu Rol. 338, Berob. 1, 108 Coph. Gleftra 417 (409 hermann).

holt und nachdrucklich aus. Bas fie aber fo groß machte, war, wie er hervorhebt, die bei ihnen durchgedrungene Burs gerfreiheit. Und diese verdanken sie, zeigt er, den Alfmaonis den, den Mutterahnen des Perikles.

Roch jest ift diese Darftellung als eine durchgehende Ten: deng in den episodenreichen Geschichtbuchern des Berodot er: halten; denn gleich in ihrem Gingange wird die bamalige Rleinheit Athens ben Schilderungen ber Affaten: Große ein: geflochten, um die Mitte fein Aufschwung in junger Freiheit durch die Allmäoniden entwickelt, bann in der Ergählung ber Verferkriege fein Berdienst um die Nation verfolat. man fich dies nach feinen Sauptparthieen gufammengezogen und in Abschnitte, wie ein Bortrag erheischt, getheilt, fo mußte es Betrachtungen bilben, die bem Ginne ber Athener in der Beit, als Perifles des Staats völlig Meister murde, und den Absichten des Letteren gemäß waren. In diefe Zeit aber, Ende ber dreiundachtzigsten oder Anfang der vierundachtzigsten Olym: piade, fest die Ueberlieferung die öffentliche, mit Ehren belohnte Borlefung Berodote in Athen. Auf diefelbe Zeit führt, daß Berodot der von Perifles (Dl. 84, 2) veranstalteten at: tifchen Pflanzung in Thurio in Unteritalien fich gefellte ober boch bald nachfolgte. Und für Berodots Aufenthalt in Athen gerade in ben Jahren vor biefer Pflangung gibt fein Bert noch befondere Merkzeichen. 64) Man fieht, daß er Manches

<sup>64)</sup> Es zeigt sich nämlich in herobots Geschichten bei aller Unparteilichkeit ein attischer Standpunkt im Bortrag ber Berhaltniffe Athens zu Böotern, Aegineten und Korinthern und in Angaben über bas Berhalten ber beiben letteren Bölker in ben Perferkriegen. Es zeigt sich, baß ihm biese Geschichten zunächst in bem Lichte be-

daran eben damals in dieser Stadt nuß gearbeitet haben, wenn schon gewiß ist, daß er es vollendet erst in Thuriö, begonnen, eh er nach Athen kam, in Samos hat 65). Von Samos mag ihn eben jenes Mißverhältniß zwischen dem Bolk und den Vornehmen vertrieben haben, welches bald darauf verbunden mit neuhinzutretenden Umständen, zu dem von Perikles geführten Kriege der Athener gegen Samos Anlaß gab 66). Dann war, wo nicht das Motiv seiner Ankunst, doch seine Kenntniß der Samischen Justände, sobald der Krieg in Aussicht war, ein besonderer Grund, ihn dem Perikles zu nähern; wie für solche Annäherung auch seine Uebersiedlung nachher in die von Perikles eingeleitete Niederlassung spricht. Diese Spuren und die Epoche, in die sie trifft, lassen die Vorslesung Serodots zu Athen in einer gesteigerten Bedeutung erzscheinen.

Gerade damals bot Perifles planmäßig alles auf, was geeignet war, das Selbstbewußtsein der Athener mitten in der schon steigenden Mißgunst der umgebenden Völker zu heben. Nachdem er die Befestigung der Stadt vollendet, den Schat des Sees-Bundes, den Athen beherrschte, von Delos hierher verlegt, die groß gewordene Flotte durch beständige Uebungen und Preise zur höchsten Tüchtigkeit gebracht hatte, waren auf

fannt wurden, in welchem sie bei ben Athenern um die 80te bis 81te Olympiade standen. M. s. bes. Herob. 8, 94. (wo bas Ende wohl zu beachten) mit d. Erkl. Bgl. Thukbt. I, 103 z. E. 105. 114. 41.; Herob. V, 82 sf. VI, 49 sf. (VII, 145. VIII, 93. 122.) IX, 28. 79. 85.; Thukbt. I, 105—108.

<sup>65)</sup> Heyse Quaest. Herodot. p. 15. 21. 712 seq.

<sup>66)</sup> Thufpbib. I, 115. Plut Perifl. 25.

feinen Untrag von Athen aus nach allen Griechenstaaten in Europa und Afien Gefandte mit der Ginladung zu einer all: gemeinen Berathung in Athen über Berftellung aller in ben Verferfriegen gerftorten Beiligthumer, Ginrichtung ber bamals für Griechenlands Rettung ben Bottern gelobten Opferfeste, und Verbindung zu allgemeinem Land: und Meerfrieden ab: gegangen. Die Spartaner vereitelten biefe Busammentretung gleich beim Borversuche im Peloponnes 67). Run fammelte Verilles nur um fo entschiedener Athens Rrafte und Beift im eigenen Kreise. Durch Festsvenden an die armeren Burger verschaffte er Allen gleichen Antheil an Opfermahlen und Runftgenuffen; vornehmlich bob er bas eigentliche Staatsfeft ber Vanathenaen, unter anderm burch Bettfambfe im Gefang, Saiten: und Flotenfpiel, beren Befebe fowohl, als der tunft: reiche Bau des bagu bestimmten Odeion unter feiner Leitung vor Olympiade 84 ju Stande tamen 68). Much bereitete er ichon ben Bau bes Parthenon auf ber Burg und feinen Schmud mit unvergleichlichen Runftwerten bes Phibias, Die Errichtung ber Prophlaen, eleufinifcher und andrer Tempel Die Ginrichtung, bag außer Somerifchen Gefangen, bie nach altem Brauch an ben Panathenaen rhapsobirt murben, auch bas Chos bes Chorilos von Samos, das die Derfer: triege barftellte, jum Vortrage tam 69), ift höchft mahrschein: lich von Peritles um dieselbe Zeit ausgegangen. die gleiche Absicht, ein ebles Gelbstgefühl und das Bewußt: fein ihres Berufes in ben Burgern gu ftarten, tann ber ge-

<sup>67)</sup> Plut. Perifl. 17. 12. 11. Derf. Ariftib. 25. Diob. 12, 38.

<sup>68)</sup> Plut. Perifl. 13. vgl. 16.

<sup>69)</sup> Naeke Choerili Fragm. p. 89.

schichtlichen Borlesung Gerodots die öffentliche Ausmerksamleit und Belohnung vom Staate, die ihm gewiß nicht ohne Peristles wurden, verschafft haben 70).

Mit diesen Erhebungsmitteln des Bolts hing aber auch eine von Perilles (um Ol. 83, 4) betriebene Sichtung der Burger zusammen. Die Absicht war, daß dieses zu Großem und Schwerem berufene Bolt in einem lauteren, nicht zu zahle reichen und gemischten Stamme sich zusammenziehe, der Anslaß war eine reiche Kornsendung aus Aeghpten. Bei Beretheilung derselben machte Perilles das herkommliche Gesetz, daß nur, wer Athener von Bater und Mutter sei, das Bollburgerthum habe, mit Strenge geltend. Iwischen Biere und Fünftausenden soll das Bollburgerthum abgesprochen, eine Anzahl vertrieben, Manche bei den Prozessen, welche die Untere

<sup>70)</sup> Der hiftorifer Dipllos von Athen (ber in ben Beiten ber Ptolemaer lebte) gab fogar an, herobot hatte fur bie Borlefung, nach bem Antrag eines gemiffen Anotos, 10 Talente (13750 Thl.) aus ber Staatstaffe befommen (Plut. de malign. Herod. 26). Go viel nun wohl schwerlich, vielleicht 4 Talente (5500 Thl.), wie benn manchmal in ben hanbichriften aus d' (4) deza (10) geworben ift. Schictte bod auch, nach Theophraft (Plut, Beriff 23.) eine Reit lang Beriffes jabrlich gebn Talente nach Sparta, um noch ben Rrieg aufzuhalten, für ben er bie Athener erft völlig ruften wollte. Warum follte nicht für ein Ruftungemittel ber Gemuther auch ein erheblicher Preis gegeben worben fein? Aehnlich ber Beichentung herobote ift bie frubere bes Dichtere Pinbar, ben feine Baterftabt Theben megen einer preisenben Ermahnung Athens um 1000 Drachmen (etwas über 280 Thl.) gestraft, bie Athener aber mit bem Doppelten, nach Sfofrates (de permutat. p. 87. Orelli) mit bem Behnfachen belobnt und jum Staatsgaftfreunde gemacht haben follen. Bockh Pind. Fr. p. 560.

suchung herbeiführte, als Staven vertauft worden, Bollburger etwa funfzehn taufend geblieben fein 71).

Dies tonnte ohne Difigunft nicht abgeben, welche die Gegner, die Beritles noch hatte, zumal gegen ihn werden gewen-Das gab auch bem Bedeutenbsten derfelben, Thu: thdides, Melefias Cohn, Saupt ber ariftofratifch Befinnten, einen Bufdilag im Rampfe. Diefe Partei betrieb es. baff Verifles durch den Oftratismos aus Athen entfernt werde 72). Schwerlich wird bei diefen Reibungen und den Rlagen aus: gestoffener Burger verschwiegen geblieben fein, bag die Mutter: ahnen des Verifles felbft, die Alfmaoniden vormals wegen einer auf bem Geschlichte laftenden Blutschuld wiederholt aus dem Lande gestoßen worden, auch anderer Bergeben bezüchtigt Mun finden wir noch bei Berodot in der Befreiungs: geschichte der Athener durch die Allmaoniden die Berudfichtis aung jener Schuld, aber mit Bartheit und ber Rachweifung, daß bie bamit motivirte Ausstogung bas Bert einer antibemofratischen Partei gewesen, finden die sonstigen Beschuldi: gungen ber Alkmäoniden fo von ihm aufgenommen, daß er die eine als das größte Verdienst um bas attifche Bolt, die andere für nothwendig ihnen fremd, burch ihre Thaten wiber: legt erklart. Und nach ber Bertheidigung biefes Saufes, nach der unterhaltenden Ergälung von dem Emportommen biefer Stifter der Bolksordnung und Bolksfreiheit fest er gang turg hingu, daß aus diesem Geschlecht Agarifte mit Xanthippos.

<sup>71)</sup> S. Schol. Aristoph. Wesp. 716. Plut. Per. 37. Ailian Var. Hist. VI, 10. VIII, 24. Dionys. im Lysias p. 526. Bödh Staatsh. 1, 37. 98.

<sup>72)</sup> Plut. Perifl. 11. 13. 14.

Ariphrons Sohn, vermält, da sie in der Hoffnung war, ein Traumgesicht sah, sie gebäre einen Löwen; und nach wenigen Tagen gebar sie den Periktes 78).

Es trifft zu viel zusammen, um nicht anzunehmen, daß diese in Serodots späterer Redaction der Geschichten behaltenen Paränesen in ihrer Entstehung mit der Vorlesung zusams menhingen, die er in Athen unter so bezüglichen Umständen hielt. Perikles konnte damals einen so schlichten Fürsprecher für seine Fortschritts: Politik und für das Verdienst seines Geschlechtes brauchen. Richt, daß er die Vorlesung unter dies sem ausgemachten Zweck veranstaltet hätte; aber er wird die gute Gesinnung und milde Veranstaltet des Joniers gekannt und gewußt haben, was er von ihm sich versprechen könne.

Daß Perittes bei der erschütternden Bürgersichtung vorssichtige Maßregeln ergriff, beweisen die ableitenden Pflanzungen die er gleichzeitig, nicht blos nach Thurid, auch in das eben gezüchtigte Eubda, vielleicht auch die nach dem Pontus gleichzeitig veranstaltete 74). Und daß jene nach Thurid, welcher Gerodot folgte, gerade der Seher Lampon führte, den wir vorher schon, als der Ostrakismos noch zwischen Peritles und Thukhdides unentschieden schwebte, im Umgange des Peritles sinden 75), deutet wohl die ihm nöthige Besreundung mit Solchen an, die als Religions Bertreter das Bertrauen des Boltes hatten.

Denn ein Sauptmittel ber Biberfacher bes Perilles war

<sup>73)</sup> herobot V, 62-67. 69-78. 121-131. Bgl. Thutob. I, 126f.

<sup>74)</sup> Plut. Perifl. 11. 23. Thufpd. I, 114. Theopomp bei Strabon 10, 445. Plut. Per. 20. Strabon 12, 547.

<sup>75)</sup> Plut. Perifl. 6. Bgl. Borfdrift. b. Staatsverf. 9, 237.

immer, daß sie dem Bolt mit seinem Freigeist bange machten. Auch darum mußte ihm die Stimme eines in sich und als Sast (nicht Bürger) so unbefangen erscheinenden Mannes, wie Gerodot, von Werth sein, weil an Gerodot und in der Fassung seiner Seschichten so deutlich eine ungeheuchelte, dem Bolts: glauben gemäße Frömmigkeit hervortrat. Und so glaub' ich, daß Gerodot während jener Angrisse auf Perilles zu Ende der 83ten Olhmpiade, die zur Verweisung des Thuthdides und vollen Anerkennung des Perilles umschlugen, eine vorzübergehende politische Rolle zu Athen in dem Sinne gespielt habe, daß er sich einem Kreise von Männern anschloß, die vermittelnd zwischen Tenen und dem altgläubigen Theil des Volles standen.

In eben diesem Kreise wird er sich mit Sophoties befreun: det haben. Es ist diese Stellung, worin Beide einander aussfallend verwandt sind; der gleiche Glaube an Begriffenheit aller menschlichen Sandlungen unter Götterfügung; der gleiche Freisinn dabei für die individuellen Motive menschlicher Sinsnesart und Bestrebung; ein sehr verwandtes Talent, die Lehsteren iu lebendiger Bahrheit und darin doch die übergreisende Consequenz der Borbestimmung und Erfüllung zu schildern, und zwar in den gleichen Anschauungsmitteln der Bolfreligion: in Borbedeutungen, durch Berkennung erfüllten Orakeln, Ofsfenbarungen der Heimsuchung. Endlich haben sie die auf solechem Gruude beruhende Gerechtigkeitsliebe und milde Billigkeit gemein.

Diese dem Sopholles mit Gerodot gemeinsame Charafters bedeutung wird denn auch in derfelben Spoche sichtbar eine politische. Die Aufführung seiner Antigone, in der man eine Collision der Staatsmacht und des Gerrscherwillens mit

der Macht des Blutbandes und der Religion gefunden hat, machte — wie im Borbericht zu dieser Tragodie der Aritiker Arikophanes von Bhzanz sagt — eine so vortheilhafte Wirstung, daß Sopholies eine Feldherrnstelle im Ariege gegen Samos erhielt.

Diefer Krieg trat im vierten Jahre ber vier und achtgigs iten Olympiade ein und ward im erften ber folgenden been: bigt; und awar find bie außersten Grangen, innerhalb welcher ber bobbelte Ceenug ber Athener in rafcher Folge fällt, ber Berbst des Jahres 441 v. Ch. und der Binter des Jahres 440 ober fbateftens bas folgende Fruhjahr. Da nun bie tra: gifchen Aufführungen immer gegen Enbe bes griechifchen Binters und, nach ihrem Sauptfeste, in den Margmonat fallen, fo tann die der Antigone nur, wenn Sopholles mabrend dem Rriege gum Feldherrn ernannt wurde: im Binter 440 (DI. 85, 1), wenn bor Anfang bes Rriegs in ber regelmäßi: gen Bablgeit des Fruhjahrs: nur im Jahre vorher, 441 v. Ch. (DI. 84, 3) fatt gefunden haben. Und bas Leutere ift mahr: fcheinlicher 76). Dann wurde biefe Tragodie bald nach ber Chrung des Berodot und etwa ein Jahr nach jener Bermei: fung des Thuthdides gegeben, mit welcher die völlige Ober: hand bes Veritles im Staate fo entschieden mar, bag er ben Berwiesenen gleich barauf tonnte gurudtehren laffen. bei der zweiten Belagerung von Samos ift Thuthdides bereits

<sup>76)</sup> Alles, was für bie Zeitbestimmung ber Antigone und bas Felbherrnjahr bes Sophofles in Erwägung tommen tann, hat Bodh in ber oben (Anm. 1.) angeführten Abhanblung mit erschöpfenber Kritit behandelt, und läßt sich bagegen burchaus teine begründete Einwendung machen.

wieder einer der Feldherrn, die der Flotte des Perities eine Berftärtung von vierzig Schiffen zuführten 77). Es ist also die größte bürgerliche Auszeichnung unfers Dichters gleich: zeitig mit der freiesten und glanzvollsten Geltung des Peritles im Staate, und Dies tann uns wohl ein Zeichen sein, auf wessen Seite er schon vorher sich gehalten hatte.

Man muß auch annehmen, daß die Antigone oder viel: mehr die Tetralogie, zu welcher sie gehörte, zur politischen Bewegung Athens in Beziehung stand, gemäß der Ueberliese: rung, daß ihr Eindruck die Ursache der Erhebung des Dich: ters zum Feldherrn gewesen. Denn hätten die Athener die Poesie als solche für eine Berechtigung zu solchem Amte an: gesehen, so würden sie es dem großen Dichter wohl nicht erst im sieben und zwanzigsten Jahr seiner dramatischen Wirtssamteit und fünf und fünzigsten seines Lebens zuerkannt has ben. Für die Poesie vielniehr war der Kranz am Feste. Sier ist nun nicht einmal gewiß, ob Sopholles bei dieser Aufführung den ersten Preis gewonnen. Denn der Vorbericht des

<sup>77)</sup> Thukybib. I, 117. Darum sagt ber Ungenannte (im Eingang seiner Biographie), Sopholles sei mit den Ersten im Staate, mit Perisses und Thukybides Feldherr gewesen. Den Krieg nennt er an einer andern Stelle den gegen Anäa oder die Anäer. Diese Stadt, Samos gegenüber auf dem Festlande im Karischen gelegen, war Bestung der Samischen Aristofraten; von da aus hatte sich der Krieg um das denachdarte Gediet von Priene zuerst gegen die Milester entsponnen, welche die Athener zu hilse riesen. Lessing Ledd. S. S. 135. Böck a. a. D. S. 59. (Stephanus Byz. v. "Avaia Thukyd. IV, 75 III, 19. 32. VIII, 19.) Falsch aber ist deim Ungenannten, daß der Krieg 7 Jahre (statt 9) vor dem Peloponnesischen statt gefunden.

Ariftophanes von Bhjang fagt; "bas Drama gebort zu ben fconften"; nicht: ju den erften; wie fonft die Borberichte fich ausbruden, wo die Stude als gefronte in ben Dibastalien verzeichnet waren. Und fo fpricht er auch am Schluß von dem Beifall, den Sophotles bei Aufführung ber Antigone gehabt; nicht: bem Siege. Diefe Ausbrude vertragen fich damit, daß der Dichter damals gestegt, aber fie enthalten es nicht nothwendig. Und wenn es im Jahr 441 gefchah, fo mußte es an einem andern Fefte der Fall gewesen fein, als an welchem Eurivides in diefem Sahre (jum erstenmal) fieate. (Par. Marm. Cp. 60). Dies freilich, ober auch, bag es im folgenden Sahre mar, ift möglich; möglich aber auch, daß die Preierichter einem Undern größern Beifall ichentten, mahrend das Bolt von der Borftellung des Sophokles in einem Sinne ergriffen mar, ber ihm wieder einfiel, als es einige Beit bar: auf die gehn ordentlichen Feldherren für das nächste burger: liche Sahr zu mahlen hatte.

## (Sophokles Antigone. Perikles, Aspasia, und ber Samische Krieg.)

Allerdings lassen sich in der Antigone, wie sie uns noch vorliegt, Beziehnungen auf die Zeitpolitik erkennen. Süvern (Neber einige histor. u. polit. Anspielungen in der alten Trasgödie, in den Abhol. der Berl. Akad. v. J. 1824) bemerkt: "die ganze Rede des Kreon (v. 657—72) für die Tugend des Gehorchens und gegen die Anarchie im Staate paste vortrefssich auf die im Gedränge der Parteien kurz vorher noch schwankende Stadt, in der endlich Perikles durch Bertreibung

des Thutydides seinen letten Gegner besiegt und sich zum alle einigen Saupt des Boltes erhoben hatte, welches sich nun, wie Plutarch sagt, mehrentheils willig, durch Belehrung und Ueberredung von ihm lenken ließ, zuweilen aber auch recht sehr sperrte und dann von ihm scharf gezügelt und mit Zwang angetrieben wurde. Vornehmlich konnte Sinweisung auf Perilles und das Verhältniß des Volks zu ihm in den Worten des Verses 666: Rein, wen die Stadt geordnet, dem gehorche man gleich deutlich und fühlbar werden." — Diese Rede lautet:

Denn wer im eignen Saufe fich als Ehrenmann erzeigt, bewährt im Bolf auch ficher fich gerecht. Und folch ein Mann, vertrau' ich, mag im Staat fowohl als Aubrer aut fein, wie mit Willen aut geführt, auch angestellt im Sturm bes Rriegs beim Baffenamt fich halten als ein biebrer hauptmann unbeflect. Doch wer vermeffen, ben Befegen will Bewalt thun ober benft zu meiftern feine Dbrigfeit. ein Solder wird in feinem Sall von mir gelobt. Nein, wen Bolfe-Orbnung aufftellt, bem geborche man im Rleinen, im Berechten und im Gegentheil. Rein Uebel geht ja über Unbotmäßigfeit. Sie ift's, bie Stabte fturget, bie von Beerb unb bof bie Menichen jagt und baufer mußt macht. Deeresreib'n in Blucht gersplittert; wo bagegen Bucht gebieb. erhalt bie Bielen insgesammt Botmagigfeit. Go gill's ber Orbnung Burben zu vertheibigen -

Suvern erinnert jedoch felbst, daß in den Worten "im Gerechten und im Gegentheil" sich mehr, als was dem demokratischen Geiste des Perilleischen Athen angemeffen war, nämlich der despotische Sinn des Kreon ausspreche. Gewiß

horte bas Babre, mas in Rreons Reden liegt, mancher Burs ger mit Anwendung auf den eigenen Staat; boch ift es bei Sophotles fo gestellt, daß nicht einfach biefe Lehre ober die Absicht eben hiermit den Perittes ju empfehlen, vorgreift, fondern durch die gange Tragodie die entgegengefesten, auch im Leben bamals ähnlich einander entgegengefetten Motive bialettifch in Bewegung bleiben und in der Bertnupfung die entscheidende Burdigung finden. Denn fo gut in ber angezo: genen Stelle wer bem Perilles anhänglich war, jene Lehre, bas der Obrigfeit freie Sand ju laffen fei, jum Bortheile deffelben auffassen tonnte, eben fo mohl tonnte ein Abgeneigter noch ju feiner Ungunft beuten, was Samon im Folgenden auf die Frage des Rreon: Go mar' ein Andrer diefes Landes Bogt, als ich? mit Recht erwidert: ber ift fein Staat mehr, welcher einem Mann gehört. Freilich tonnte mit Berechtigkeit der lettere Borwnrf ben Derikles nicht treffen; gleich: wohl gab es Solche, die fein Uebergewicht ein thrannisches nannten.

Ziemlich deutlich findet man auch in einem Chorgefang dieser Tragodie, Anspielung auf eine Schwäche, die dem Perritles gerade damals vorgeworfen wurde. Nachdem dort Sasmon im Zwist den hartsinnigen Vater verlassen hat, der sein Urtheil über Antigone vollziehen will, erhebt der Chor den Gesang (B. 776—781):

O Eros, All-Sieger im Kampf, o Eros, Freibeuter bes Reichthums, auf zärtlicher Jungfrau Wangen im Schlummer ber Nächte ruhst Du, sliegst auf und schwärmst Wogen hinburch, schwärmst in bes Walbs Wilbschlucht

und tein feeliger Gott weiß zu entflieh'n bir, bir nimmer ber Menfch, bas Eintagefind, und ergriffen, raf't er!

Gerechte führst gegen bas Recht
bu nah' bem Angriff ber Entehrung;
hast hier bas verwandte Blut auch
ber Männer empört in Zwietracht;
und Sieg'rin bleibt Augengewalt,
fehnlicher Braut Liebreiz,
bie selbst oben im Rath waltender Hoheit
mitthronet; gebietrisch webt ihr Spiel Aphrodite's
Gottheit!

In einem Zeitpunkt, wo man dem Perikles nachsagte, er betreibe den Krieg gegen Samos aus Liebe zu seiner Aspa; sia (Plutarch Per. 24.), konnte diese Beschreibung des Eros nicht unverfänglich sein. Daß er über Krieg und Reichthum gebeut, daß er über's Meer geht, der Unwiderstehliche, daß er auch Gerechte in den Borwurf der Ungerechtigkeit verführt, und seine Macht im Reiz der Geliebten Beisigerin wird der gesetzgebenden Obrigkeit (rwu peyalwu nagedgos er agxais Geopwur), spielt, wenn es auch alles in einen allgemeineren Zusammenhang sich löst, zu fühlbar an.

Die Milesier waren es, die, besiegt von den Samiern im Krieg um Priene, bei den Athenern klagten und Gilfe gegen Samos suchten. Afpasia aber war von Milet gebürtig. Natürlich gingen ihre Landsleute vor allem sie um Verwendung an. Uspasia war so geliebt von Perikles, daß er, nachdem seine erste, von dem reichen Sipponitos ihm abgetretene Frau, die Mutter seiner zwei Söhne, mit Willen in eine dritte She getreten war, die Perikles mitaussteuerte, ganz mit jener lebte und wie man sagte, nie ausging in die Bolksversammlung

und nie zuruckam, ohne sie zu grüßen und zu kussen. Us; pasia war so voll Geist, daß ihre Gesellschaft einer Schule der Bildung zur Wohlredenheit und zum Staatsverstande gleichgalt. Man schrieb ihr großen Einsluß auf Perikes zu, und bei den Komikern, die sich gerade damals, zumal Telexkleides und der heftige Aratinos, ungebunden über Perikes herauskießen, hieß Aspasia eine neue Omphale (die den Gelzden zum Staven macht und sein Löwensell anzieht), eine Deianeira (um die sich die Männer bekämpfen), eine Gelena (die Völkerkrieg entstammt), eine Gera (weil Perikes, in Reden und Hoheit dem Blitz und der Majestät des Zeus verglichen, der Olhmpier hieß und weil von der stolzen Gesmahlin des olympischen Zeus die Unruhen im Himmel und auf Erden herrühren) 78).

<sup>78)</sup> Plut. Per. 24. 16. 3. 13. (Pollur IX, 6, 91.) Rimon 10. Pollur IX, 7, 99. Mir icheint auch, bag man unter ben Romobien bes Rrates bei Guibas bie beiben lettangeführten für eine gu nehmen, Mednien Daulot (bie gebunbenen Samier) gu lefen und auf biefe Beitverhältniffe zu beziehen habe. Man vergleiche ben Scholiaften ju Platon (Ruhnten S. 129): "Auch Perifles ift jur Staatsberebsamteit von Afpafia angeleitet worben, wie Aeschines (ber Gofratifer) fagt in feinem Dialog "Rallias" (ber auch bei Diogence &. nebft einem Dialog "Afpafia" biefem Philosophen beigelegt ift) und Platon beggleichen (im Menerenos) ... (und ber Romifer) in Den Gebundenen." Kal Періхдеа бушпуорегу παρεσχεύασεν, ώς Αισχίνης - εν διαλόγφ Καλλία και Πλάτων όμοίως ..... Πεδήταις. (Uebrigens ift bie Frage, ob man bier und bei Suibas nicht Hednral ohne Accentanberung fteben laffen foll, bag es bie binbenben, zwingenben Samier maren, wenn immer am Ende bie Romobie bas Gegentheil ihres Titels zeigte). Das Folgende bei bemselben Scholiaften ift schwer berzu-

Bir wiffen nicht, auf weffen Geite im Rriege awischen Samos und Milet Recht oder Unrecht und wie begrundet die Rlagen waren, die einige bemofratisch gefinnte Samier felbft. ben Mileftern fich anschließend, gegen die Bornehnten von Samos bei den Athenern führten. Samos aber war, feit Perilles Megina gebrochen hatte, die bedeutenofte Seemacht Athen gegenüber (Thut. 8, 76). Benn Athen feine Bundes: genoffen, die Milefter, ungeschütt ließ, wenn Samos jest, wo es, aufgeforbert fich weigerte, Die Sache mit Milet unter Athens Borfit rechtlich auszumachen, ungeftraft blieb: fo mer ber gange Borftand Athens über Jonien bedroht. Go hatte Berifles zum minbesten politische Grunde entscheidender Art. um den Krieg gegen Samos zu betreiben, ohne daß es der patriotifden Fürsprache feiner Afpafia fur Rilet bedurfte. Much biefe aber war zu natürlich, als bag nicht bie Gegner fle mit Schein für bas alleinige Motiv bes Veritles ausge: ben fonnten.

Sehört nun Sophoties zu diesen Segnern? Bitter ware der Borwurf auf teinen Fall, daß Perities einer Macht nacht gebe, der selbst tein Gott sich entziehe. Mehr Aufschluß aber gibt der Zusammenhang. Zunächst ist es der Sandlung nach in diesem Gesang Soffnung, was der Chor andeutet, seine Hoffnung, Anligone werde doch gerettet werden. Denn die Liebe des Königsohnes ist entschieden für sie und wird, meint der Chor, in dem Streite zwischen Bater und Sohn den Sieg behalten, Aphrodite unwiderstehlich die Entscheidung der regierenden Macht bestimmen. Denn er tennt den Kreon,

stellen. Es werben Kratinos und Eupolis angeführt, und baß se bie Aspasia Omphale, helena, hera nannten.

daß er, im Augenblick ganz dem Jähzorn überlaffen, nachher seinen Entschluß wohl wieder zurucknimmt (wie die Tragödie wiederholt darstellt). Und da er nun die Antigone lebend in eine Göle zu schließen denkt, verspricht sich der Chor, sie werde bis zu seiner Umstimmung erhalten bleiben. In diesem Sinne singt der Chor in anerkennender Hossnung den Sieg der Liebe in allgemeinen Ausdrücken, und konnten diese an Perikles und Aspasia erinnern, so klang schon auch die Goffnung mit, auch hier müsse Liebe siegreich bleiben.

Beit stärker aber läßt, was man damals in Athen auf das letztere Berhältniß anwenden hörte, daß kein persönliches Band den Staat bestimmen, kein Beib eingreisen durse, der Dichter durch Kreon zur Sprache bringen. Schon Ismene sagte im Eingange zur Schwesker (B. 61): "Bohl einzussehen ziemt sich, daß zu Beibern uns Ratur gesschaffen, Kampf mit Männern uns versagt. Dann aber auch, als Antigone beharrt (B. 98): Bisse, Dugehst hin zwar sinnberaubt, doch Deinen Lieben lieb und treu. Kreon nun aber eröffnet gleich im ersten Auftritt sein Gericht, über den Leichnam des eigenen Ressen, der als Feind der Stadt unbegraben bleiben musse, mit den Borten (175):

Unmöglich wird man irgend eines Mannes Art, Gemüth und Urtheil recht erkennen, eh Gebrauch in Staatshandhabung und Gefehen ihn erprobt. Nun sag' ich, wer für's ganze Boll bas Ruber führt und will ben besten Rath nicht greifen, sondern hält zaghaft die Rede, fei's aus welchem Grund, zurück: heißt mir zu ber und jeder Zeit ein schlechter Mann. Und wer ein Band liebwerther als bas Baterland

sich anschlägt: bessen wird von mir gar nicht gebacht. 3ch könnte — hör' es Zeus, der Alles ewig sieht! — nicht schweigen jemals, wenn Berberben ich herzu ber Bolksgemeinde statt Erhaltung sähe nah'n; und nie als Freund erkenn' ich, wen das heimatland zum Feind hat; benn ich weiß, daß dieses uns allein heil hält und unter seines Segels hohem Gang wohl sahrend unser Lieb' und Kreundschst Boben hat.

Sier wird nachdrudlich genug das Erheben verfonlicher Berbindung zur Staaterudficht verworfen. Allein bezogen auf die Stellung bes Perifles, tonnte in benselben Borten nach ihrem Busammenhang nur um fo nachbrucklicher feine Bertheidigung empfunden werden. Denn das Borausge: fcidte, wer aus irgend einem Bagen (ex wosov rov), ftatt ben tuchtigften Rath ju ergreifen,' fcweige, fei ein fchlechter Mann, tann nicht etwa für Anfforderung gelten, bem Veritles offen zu midersprechen, weil Der, welcher ungefcheut reben foll, als ber Borftand bes gangen Staates (πασαν ευθύνων πόλιν) bezeichnet, sobald man Anwendung macht, alfo nur Peritles felber ift, und ba er, niemals ver: zagt, auch den Samischen Rrieg mit entschiedener Offenheit betrieb, tann barin bann nur bas Lob gefunden werdeu, bag er ohne Schen vor der voraussichtlichen Beschuldigung per: fönlicher Rudficht feinen Rathschluß faßte und erklärte, weil bies einmal boch fur ben Staat der beste mar. aber auch die fo ausdrudliche Berachtung Deffen, der einen Angehörigen höher als das Baterland ichatt, gumal wenn man bes Perifles anerkannte Berdienste um bas Bolt, feine unleugbare Baterlandsliebe vor Augen hat, nichts anderes mehr, als' eine Betheurung, daß fo unwürdige und unkluge Dentart ihm unmöglich beizumeffen sei. Anders erklärt (woebei der vorausgeschickte Sat ohne Anwendung bliebe): murde darin der heftigste Angriff und in nothwendiger Consequenz die entschiedenste Einsprache gegen den Samischen Krieg als einen dem Baterland nachtheiligen enthalten sein. Dann wäre es aber in der That nicht begreislich, wie die Athener mit Rücksicht auf eben diese Borstellungen des Dichters ihn zum Feldherrn in diesem von ihm verworfenen Kriege unter dem von ihm so geschmähten Perikses hätten wählen können. Es soll doch zu des Dichters Auszeichnung geschehen sein, nicht, wie es in diesem Falle wäre, zum Spott. Die Athener müssen also die Kunst gut verstanden haben, mit welcher der Dichter Dem, was gegen Periks gebraucht wurde, den stärksten Ausdruck und doch so gab, daß es für ihn sprach.

Diese dialektische Berbindung der Gegensätze zeigt sich auch an der von Suvern angezogenen, oben gegebenen Stelle. Jene Mahnung zur Unterordnung unter die Obrigkeit, welche Gutzgesinnte zu Gunsten des Perikles anwenden konnten, ist erzöffnet und wird beschlossen, mit einer Erklärung, welche wieder die Andersdenkenden gegen Perikles richten konnten, daß nämlich der Gerechtigkeit auch den nächsten Angehörigen gezgenüber und männlicher Würde den Beibern gegenüber nichts durse vergeben werden. Kreon, wie er schon früher (480) sagte, Antigone würde Mann und er Weib sein, wenn er sie ungestraft ließe; und: wäre sie ihm verwandter, als der Verwandten-Sott selber, sie müsse doch büßen; und (V. 574): "Künstig sollen Die mir Weiber bleiben, nicht so frank und meisterlos"; spricht auch hier wieder:

Riemals, mein Sohn, laß Bollust bie Besonnenheit Dir rauben eines Weibes halber, wohl bewußt,

es gibt bem Mann ein trostlos Tänbelschoostind ab das schlechte Weib im Hause. Wer ist mehr gefränkt, als wem das Schlechte durch Berbindung angehört?

Mit Abscheu laß dahin benn, seindlich wie sie ist, die Jungfrau sahren, eines Todten Braut zu sein. Denn da ich pflichtlos abgefallen sie allein vom ganzen Bolt im offenbaren Tros besand; werd' ich nun Lügner vor dem Bolt nicht, sondern ich geb' ihr den Tod — nun ruse sie des Blutdands Gott, so viel sie will! Denn lass' im eig'nen Stamm und Haus ich Unfug wachsen, wie viel mehr im weitern Areis!

Denn wer im eig'nen Hause sich als Ehrenmann (s. oben)

Sierauf also folgt die dringende Ginschäfung des Gehorsams gegen den eingesetten Obern, die bis zu despotischer Forder rung geht, woran sich wieder unmittelbar anknupft:

So gilt's ber Orbnung Burben zu vertheibigen; brum niemals boch von einem Beib gebeugt zu sein. Eh' überwinde, wenn es sein muß, uns ein Mann; nur bag man schwächer uns als Weiber niemals nennt!

Der Gegner des Perikles, der die früheren Lehren der Staatsweisheit in Areons Munde und auch den Eingang dieser Stelle wohl für strengen Tadel des attischen Staats: hauptes nehmen konnte, mußte sich hier schon ironistrt süh: len. Denn wenn in seinen Augen Perikles ein Thrann war, der das Interesse seiner Liebe für ein Beib dem Staate aus: drang, so war hier recht sühlbar gemacht, wie sich mit der geforderten Sinwegsehung über das häusliche Band und Ber: achtung des Beibes noch gar wohl und in der That noch

leichter eine Dentart vertrage, die für weit ihrannischer ale die des Periftes auch von beffen befangenftem Biberfacher erkannt werden mußte. - Dan hat öfter behaubtet. Rreon stebe bei Cophoftes in ziemlich aleichem Rechte ber Antigone gegenüber, nur baß fein weltliches Recht mit ihrem beiligen collidire. Aber fie fteht ohne Bergleich höher, wenn fcon ihr fo viel Seftigkeit und Unbeugsamkeit gegeben ift, als fie baben mußte, um fo entichloffen ihr Leben branquaeben. Rreon aber ift viel zu leidenschaftlich gezeichnet, um ben ach: ten Staatsmann und gerechten weltlichen Richter vorstellen ju follen. Die Reden des Chors gleich im Anfang und Rreons eigene Ausfage (289) bestätigen, was ihm Antigone fagt, baß fein dem heiligen Todtenrecht hohnsprechendes Gericht über ihren Bruber, wie nun über ihre Schwestertreue vom Bolte gemißbilligt und nur aus Furcht vor feiner Gewaltthätigkeit geduldet werde (500-505). So zeigt ihn auch die Graufamteit, womit er auf blofen Berdacht bin gegen die Bächter verfahren wollte (304 f.). Und nun, welcher Soch: muth, welche blinde Site gehörte dazu, um von bem fo bescheiden ihm nahenden Sohn zu verlangen, daß er in bas Todesurtheil über feine Braut nicht nur fich finde, fondern mit der vollen Leidenschaftlichkeit seines Baters einstimme. Samons erfte Gegenrebe ift von ber fconften Mäßigung und besonnensten Borficht. Er gibt gu, mas irgend gugugeben ift, führt aber bas Urtheil bes Boltes, bie Religion und bas wahre Intereffe des Baters felber gum Bortheil feiner Geliebten an. Durch feinen fühllofen Sodymuth nothigt ihn Dies fer, ihm ju fagen, daß er ein Defpot ift. "Richt alfo ur: theilt, fagt Bamon, Thebens einig Burgervolt."

Kreon: Sat mir bas Bolf zu sagen, was ich fügen soll? Sämon: Da sprichft nun Du (nicht ich) boch überjugenblich! Kreon: So war' ein Andrer bieses Landes Bogt, als ich? Samon: Der ist kein Staat mehr, welcher einem Mann gehört, Kreon: Gehört gesehlich nicht ber Staat bem herrscher an? Samon: Im öben Lande herrschtest Du wohl schon allein. Kreon: Er sicht im Bunde mit dem Beibe, seh' ich wohl.

hamon: Wenn Du ein Beib bift; benn ich rebe ja für Dich.

Kreon: Und gehft, Berworfner, mit bem Bater in's Gericht? hamon: Weil ich gerecht nicht Dein Bergeben finden kann. Kreon: Bergeben — wenn ich wahre meine Würdigkeit? hamon: Du wahrft sie nicht, wenn Götter-Rechte Du verhöhnst. Areon: D Ehrvergegner, ber bem Weib sich unterwirft!

Samon: Schanbbarem nie boch hingegeben fiehft Du mich.

Rreon: Dein Reben eins und alles ift für fie allein. hämon: Für Dich, und mich, und für bie Götter jenfeit uns.

Ift es nicht ungemein treffend, daß Kreon, so oft er in Sachgründen schlagend widerlegt ist, zu diesem Vorwurse der Schwäche gegen das Weib seine Zuslucht nimmt? Denn uoch einmal, nachdem er wieder sein Bestehen auf Antigones Verurtheilung erklärt, Hämon ihm die Folgen angedeutet, er auch den Sohn bedroht hat, gibt er auf Hämons Wort: "Wärst Du mein Vater nicht, sagt' ich: Du denkst nicht gut", zur Antwort: Bleib, Sklave Du des Weibes, mir mit Schmeicheln weg. Spricht also Hämon ernst: so tropt er dem Weib zulieb; spricht er sanst: so schmeichelt er um des Weibes willen. Wenn nun hier die damals

lautbare Beschuldigung bes Periffes in biefem Busammene hange fo oft und fo heftig wiederholt wurde, mußte es nicht einleuchten, bag über bie Sache, bie einer führt, mit ber Rachrede und felbst Gewißheit feines perfonlichen Interesses gar nichts entschieden, nothwendig vielmehr und allein ents scheidend die Frage sei, ob die Sache in fich recht ober uns Freilich liebt Samon die Antigone; aber bat er recht? barum weniger recht gegen Rreon? Freilich liebte Perifles feine Albafia; aber war befimegen ber Rrieg gegen Samos ungerecht? Gewiß ebensowenig, als es umgekehrt Gerechtig: teit beweisen tann, wenn man die Seinigen Preis gibt; mas doch auch aus hellem Egoismus geschehen tann; wie bies gleichfalls ber Dichter nicht ohne Big gelegentlich ben Bach: ter barthun lagt, ber burchweg in gemeiner Menfchlichkeit gezeichnet ift und als er die Antigone ausliefert, jubelnd über feine Straflofigleit, aulest fagt:

bem Unglud liefern, bie uns nabe finb fällt schmerzlich; aber alles Diefes heißt Ratur mich minber achten als bie eigne Sicherheit.

Nach der Szene mit Hämnen folgt jener Gesang auf Eros, in welchem also der Sinn des Dichters um so weniger konnte misverstanden werden; dann die Abschiedsklagen der Antigone, die nun in der schönsten und würdigsten Beiblichkeit erscheisnend sich auf das heilige Recht ihrer Schwestertreue beruft. Es war im Allgemeinen dasselbe Band, welches Aspasia in der Milessischen Sache vertrat. Denn in griechischer Sittlich: keit gehörte die Verbindung mit der Vaterstadt und dem Stamme der Geburt und Erziehung zur Spngenie, als ein Familienband im weiteren Umfang. Die Milesier waren auch,

als Jonier, Stammbermanbte und, was bon ben Samiern nicht in gleichem Dage galt 70), Pflanger ber Athener; und fdmantte bei Diefen bie Frage über Milets Bertheibiauna. fo beriefen fich ohne 3weifel die Milefier auf ihre Abkunft nan Athen und die Gotter ber Bermandtichaft (val. Serob: 5, 97, 6, 12). Bie leicht ift es nun aber auch moglich, daß im Rriege ber Samier gegen Milet Blutsverwandte ber Afpafia gefallen ober mighandelt maren, bag bie Samier wohl auch an Leichnamen gefallener Milefier Frevel geubt. Man barf einen erbitterten Gebrauch von ihrem Siege über Milet um fo eher annehmen, weil die Milefier in Samos felbit die unterbrudte bemotratifde Partei fur fich hatten. Budtigung aber außerer Feinde, Die mit innern verfchworen waren, fich fo oft, gumal bei ben Griechen, gur Graufamteit fteigert. Gine indirette Spur von folder Ausschweifung in biefem Rriege hat fich auch noch erhalten \*\*).

<sup>79)</sup> S. herobot I, 142. IX, 97. Athenaus XV, 672.

<sup>80)</sup> Duris von Samos beschulbigt, sagt Plutarch (Perist. 28) bei Erzälung ber Ueberwindung von Samos "die Athener und ben Peristes arger Grausamfeit, wovon aber weber Thutybibes, noch Ephoros, noch Aristoteles etwas erzält, und so ift nicht zu glauben, daß jener die Seefeldherren der Samier und Schissmannschaft auf den Markt von Milet geführt, zehn Tage lang, an Bretter gebunden, habe schmachten, am eilsten, wo sie schon elend waren, mit Prügeln ihnen die Köpfe einschlagen und ihre Leichname bann ohne Begräbnis aus werfen lassen. Duris (sest Plutarch hinzu), der überhaupt, auch wo sein eigenes Gefühl nicht betheiligt ist, die Erzälung nicht in den Schranken der Wahrheit zu halten vermag, hat hier offendar das Unglüd seines Baterlandes, um die Athener zu schmähen, in's Em-

Mir ist daher das Borhandensein auch eines solchen Mostivs zum Samischen Ariege wahrscheinlich, dem ganzen Zussammenhang nach, und weil dann die politischen Fingerzeige des Dichters nicht blos (wie mir unverkennbar scheint) zur Rechtsertigung des Perikles in seiner Haltung als Staatssmann und als Freund der Aspasia gereichten, sondern auch eine Stimme des Sophokles für den Arieg gegen Samos gaben, durch welche erst, daß er auf diese Dichter Borstellung hin zum Mitseldherrn gegen Samos erwählt worden, gehös rig motivirt erscheint.

Auf jeben Fall ift es die Beiblichkeit im edelsten Sinne, welche des Dichters Antigone mit Bewußtsein und erschöpfend vertritt, ist das Borrecht, das die Ratur dem Beibe gab, die Seiligkeit der Familienliebe zu wahren und ihr sich aufs zuspfern. Go deutlich nun der Dichter zu verstehen gegeben, daß er gedietendes Einmischen der Beiblichkeit in den Staat nicht vertheidige, so erschütternd zeigt er, daß wenn sie in ihrem Borrechte selbst angegriffen, die Seiligkeit des Famis lienbandes gehöhnt wird, mit ihr die Sand der Götter und gegen den Angreiser sei. Das von Areon so schnöd verachtete

pörende gemalt." So, wie die Sache erzält ift, hat sie allerdings teine Glaubwürdigkeit. Aber daß einige Straferempel an Samischen Parteihäuptern auf dem Markte von Milet vollzogen worden, ift glaublich, und felbst, wenn diese Rache blos ersunden ware, würde die Berlegung der Szene nach Milet das Geständnis in sich schließen, daß den Milestern das Begehren einer solchen Satisfaktion zuzutrauen war; eine Boraussegung, die nur auf der Erinnerung, daß ihnen früher ähnliche Grausamkeit von den Samiern war angethan worden, beruhen konnte. Denn ohne dies konnten die Samier in Samos gestraft werden.

Reib und ber um Beibesliebe geschmähte Cobn behalten gegen ibn Recht mit ber Behauptung, daß teine Fürsorge fur ben Staat ihn bevollmächtigen tonnte, bas Unrecht bes gefallenen Polhneites an die Menschlichkeit und an die Pflicht der Ber: mandtenliebe ju verleugnen. Und jum Beweife, bag bie Beis ben mit ber Stimme bes Bluts und in ber Theilnahme der Liebe ein allgemeines Recht vertheibigten, tritt nun ber greise Seber auf, ber ohne folde verfonliche Betheilung ben: noch daffelbe Urtheil und die Schuld bes Rreon in ben Zeichen ber Götter geschaut bat. Dit herrlicher Phantafiestärte fprechen Die Beichen und die Borte bes Sehers die Emborung ber Natur und ben Born ber Gotter über Rreon aus, ber in Polpneites einem angehörigen Todten bas Grab versagt, in Antigone ber lebenden Angehörigen bas Grab aufgezwungen. Da auch jett noch Rreon ber eignen Rajeftat gegenüber tein allgemeines Recht, auch hier nur ein perfonliches Motiv. Bes ftochenheit bes Sehers, erkennen will, fagt ihm Diefer, wie nah ihm fei, für die Schmähung des Todten Bufe mit einem Leichnam feines eignen Blutes (mit Samons Tob), und fur Antigone, (beren Gelbstmord ber Seher andeutet), in gleis der Beife (burd ben Selbstmord ber eigenen Sattin) Bufe au geben.

Nun muß Kreon seine Gebote zurudnehmen, begräbt ben Polyneites, zu spat, will Antigone befreien, die er erhängt sindet, mit dem Sohne sich aussohnen, der ihn anspeit und sich das Schwert in die Seite rennt. Er tommt zurud mit diesen zwei Leichen und findet die britte in seinem Beibe, die unter Flüchen über ihn am Sausheerde sich erhängt hat. Mit blutiger und entweihender Zerstörung seiner Familie buft er die Berachtung und Entweihung der heiligen Fas

milien-Rechte. Der Seber hat ihm bies, aber nicht nur dies prophezeit (1065=1078):

— So bringt zu Tage hirzemessen Beit im haus von Männern Dir, wie Weibern Behgeschrei. Und feindlich werben alle Städte noch emport, bie mit verschleppten Leichenreften hunde nun, Raubthiere nun beschwören, nun ein Bogel, ber hin auf ben Bolkobeerb trägt Geruch ber Aergernis.

Dies ist deutliche Beissagung des Krieges, den der Fresvel nach sich ziehen wird, dem Mythus nach des Krieges, mit welchem die Athener unter Theseus die Leichname der gegen Theben gefallenen Gefärthen des Polhneites den Thesbanern abgewinnen, und sie in ihrem Lande zu Eleusis des statten. Dann steht Theben auch noch die Eroberung durch die Söhne dieser Gefallenen, die Epigonen bevor. Ich werde im solgenden Abschnitt nachzuweisen suchen, daß Sopholies' Antigone in der Mitte einer Composition stand, deren Ende auch diese Prophezeiung des Sehers in ihrer Ersüllung zeigte. Dies also im Folgestud der Antigone. Vorhergegangen aber ist ihr, wie ich dort beweisen werde, eine Tragödie, welche die Belagerung Thebens (eben jene durch Polyneises und seine Gefährthen), und die Errettung der Stadt durch den Opsertod des älteren Sohnes von Kreon enthielt.

Sierdurch erscheint nun auch die politische Bedeutung dies ser Dichtung umfassender. In dem der Antigone vorherges henden Drama mußte Kreon der Liebe zum eigenen Sohne Gewalt thun, damit Stadt und Bolk erhalten werde. Der Gegensatz der Familie und des Staates endete hier durch eble Unterwersung der Ersteren mit dem Siege des Staates. In der Antigone nimmt sich aber der Staat durch Kreon und das zu passive Bolt unheilige Opfer der Fumilien-Rechte und personlichen Bande heraus, und während Kreon dadurch seine Familie zerstört, bereitet er zugleich den Untergang des Staates. Dieser tritt denn in der folgenden Tragödie, wie se die Beissaung andeutet, ein. Da hat das gekränkte Fasmilienrecht den Antheil des allgemeinen menschlichen erweckt; die dem Leichnam angethane Schmach hat entsernte Staaten aufgeregt, und nun steht Staat gegen Staat für und gegen die Bergeltung des gekränkten Menschenrechtes. Der schuldige Staat erliegt.

Man sieht, schon die Tragdbie vor der Antigone mußte Anlaß bieten, in zeitgemäßer Beise das Verhältniß engerer Berbindung und Liebe zu den Ansprüchen des Staates dias lettisch zu entwickeln. Diese Entwicklung sanden wir serner in der Antigone so geführt, daß sie ein widerlegendes Licht auf die Berunglimpfung des Perikes und der Aspasia wirst, zugleich so, daß die Vertheidigung der Heiligkeit des Berzwandtschaftsbandes eine Anwendung auf ihre Gesinnung für Milet und gegen Samos zuläßt. Wenn wir nun überdies in der Dichtung das Motiv dieser Verbindlichkeit sich zu dem der Menschlichkeit überhaupt erweitern sehen, welches auch für Staat gegen Staat zwingend sei: so scheint mir dies die oben unterstützte Vermuthung zu bestätigen, daß Sopholtes auch den Krieg von Athen gegen Samos als einen geforderzten und durch Frevel der Samier bedingten vorstellen wolfte.

Diefer Peutung ift ber Ausbruck ber Beiffagung befons bers gunftig. Rachdem fie erft von Aufregung ber Stubte in Mehrzahl fpricht, fo viele burch bie verschleppten Leichens refte zur Feindschaft eingeweiht werben, nennt fie bann eine

Stadt, wohin ein Bogel unreinen Geruch tragt, Die "beerd: hutende" (έστιούχον ές πόλιν). Go tann freilich jede aries difche Stadt genannt werden, jede hat im Gemeindehaus ihren Staatsheerd mit unerlofdlichem Reuer. Bird aber eine unter mehreren fo genannt, fo liegt dem Griechen gunachit. die Mutter: und Saubtitadt ber anderen Städte zu verstehen. Dafür aber galt Athen den Joniern. Athen hieß und war die genreinsame Bestia bieser Seeftadte. Feuer vom Staats: heerde Athens hatten die Jonier mitgenommen, als fie nach Rleinafien manderten; und er war jest ber Bundesheerd, an bem die Gesandten bieser Seeftabte auftraten, wenn fie gu den Festen der Mutterftadt, ben Panathenaen, von allen Seis ten ber die Opferstiere brachten, wenn fie Befehle vom Bunbeshaupt einholten, Steuern lieferten, Rlagen einbrachten, wie eben biefe Rlagen ber Milester gegen Samos. Und fo lage benn in diefem Ausbrude die Andeutung, daß burch Frevel ber Samier Athen als Mutterheerd und Stammhaupt der Jonier gegen fie muffe bewaffnet werben.

Unter diesem Gesichtspunkt erhalten auch der zweite und der dritte Chorgesang dieser Tragödie Anwendbarkeit auf den bevorstehenden Krieg mit Samos, gleichwie jener vierte, der die Macht der Liebe singt, auf die Stellung des Perikes und der Aspasia zu diesem Kriege so deutsich anspielte. Der Zweite, von seltener Schönheit, schildert den Menschen als den gewaltigsten Erdebewohner, der sich des Landes und Meeres, des wilden und zahmen Gethiers bemächtigt, sich Städte, Künste, Schutz und Mittel schafft. Der Schluß lautet:

Unglaublich in wibiger Runft Erfindungen Meifter, begibt in bas Bofe fich balb, fich in Gutes balb, er, wenn treu bem heimlands-Gefets und Götter-Bands heil'gem Recht: herrschend in Macht; aber von ber Macht geftürzt, wenn fern bem Guten ihn Trop befeelt.

Nie bes heerbes sei, und nie bes Sinnes mir Gefärthe, wer Solches thun mag!

Schon ber allgemeine Blid auf die Bilbungefraft, in ber der Renfc alles Umgebenden Gerr wird, ift weit mehr als für die Sandlung der Antigone für den geschichtlichen Dos ment paffend, in bem fich zwei in Racht und Cultur fo gesteigerte Staaten, wie Samos und Athen gegenüberstanden. Noch mehr die Sinweisung auf Starte burch Berftand und funftliche Erfindung; ba der Mann, welcher an der Spite ber Samier ftand, ber als Dialettiter und Physiter, wie als gewandter Seeheld berühmte Meliffos mar, Perifles aber ben erfinderifden Dechaniter Artemon gur Seite hatte, beffen neue, bewunderte Mafdinen bei der Belagerung von Samos in Anwendung tamen 81). Solder Berftand ift machtig, fagt Sopholles, wenn er in Berbindung wirft mit den Beis mat : Befeten und "ber Gotter eidfraftigem Recht." Es war diese Pflicht, dies Recht des Berkommens und ber Eibgenoffenschaft, worauf bin die Milefier Schut in Athen suchten, die Athener von den Samiern Rube und recht liche Berhandlung ihrer Streitsache mit Milet forderten. Das verwarfen die Samier im Befühl ihrer Starte, und maren

<sup>81)</sup> S. Clinton F. H. v. Krueger p. 59. Plut. Per: 26 f. D. Müller Sbb. b. Archaol. b. R. § 121, 3.

sie anders wider Milet mit wirklicher Garte versahren, so konnte Sopholles wohl sagen, daß "ein vom Guten entfernter Trotz sie beseele, Geerdgemeinschaft und Frieden ihnen auszukündigen sei."

Im engeren Zusammenhang der Tragödie bereitet dies ser Schluß des Chorliedes den nun folgenden Streit der Rechte vor, wo Antigone vor Kreon als die Uebertreterin seines Gebotes gestellt ist, sich aber in erhabenen Ausdrücken auf die ungeschriedenen, unerschütterlichen, ewig lebenden Gessetze der Götter beruft, die den Todtensrieden gebieten; so auch auf das Urtheil des nur aus Furcht schweigenden Bolztes; worin sich ausspricht, daß sie im Gesehe der Seimat steht. Damit streitet jedoch jene Anwendung nicht, es greist vielmehr, wosern die Samier sich einen ärgerlicheu Frevel, ähnlich dem des Kreon, an Milestern erlaubt hatten, beides wohl zusammen. Da die Handelnden in Samos Oligarchen und einem Theil des Bolkes lästig waren, past auch Das noch, was Antigone dem Kreon über thrannische Willühr sagt.

Der dritte Chorgesang geht bavon aus, wie durch Götters geschick im Labdakidengeschlecht fich bas Unheil Boge an Boge fortwälze, von bem; nun auch Antigone hingerafft werde, und schließt:

Bermöcht's irbischer Uebermut je,
zu wehren sich Deiner Macht, Zeus,
bie nie boch ereilt Schlummer, ber Alles lähmt, nie
wie sie auch fliegen,
bie Mond-Kreise? Mit unalterndem Alter kets thronk
und gebeutst Du glanzvoll
Derr, in Olympos Klarheit,
und es bleibet funstig, bleibet
so morgen, wie längst, in Krast
bieses Geseh und weicht nicht!

Iwar nie rastenber Soffnung Ausstug
ist Bielen im Leben Bortheil;
boch Bielen ein Trug eitler Begierben ihorheit;
Wen sie versucht, geht
blind fort, bis er ben Fuß fühlet versengt im Feuer.
Bon dem Geist der Einsicht
ging das berufne Wort aus,
es erscheine gut, was bös ist,
dem Sterblichen, den ein Gott
seinem Berderben zusücht \*2).

Die nächste Anwendung ist, daß der Antigone das Verderbeliche gut erschienen sei nach der Uebelverkettung ihres Hauses. Daß aber vor Zeus nicht sie, sondern Kreon im Frevel sei, wußte jeder und war schon in den letzten Szenen sehr deutslich gemacht, wo Kreon ausbrücklich vom Zeus der Verwandtschaft sich losgesagt, Antigone ausdrücklich auf ihn sich berusen hatte. Noch weniger paßt auf ihr Motiv der Liebe und Frömmigkeit die "Trughoffnung leichtsinniger Begierden" (ånára κουφονόων ερώτων). Sie hat bestimmt gesagt, daß sie keine Hossenung hege, zum Tode bereit sei. Besser paßt

4

<sup>82)</sup> Dieser Strophe und Gegenstrophe ist in unsern Büchern beibemal eine Schlußzeile angeflickt, die, meiner Neberzengung nach, nicht von Sophokles herrührt. Roch hat Niemand ben Schluß ber Strophe mit diesem Anflicksel auf eine befriedigende Beise zu erklären vermocht, und das Anhängsel der Gegenstrophe verräth sich als solches badurch, daß es zum Gebanken, der schon ganz geschlossen ift, gar nichts beiträgt, ihn vielmehr durch schlende Biederholung abstumpft, und sich auch in der Construction schlecht mit dem Schluse verbindet. Ich ftreiche daher hier die überflüssige, sinnschwache, dort die finnlose Zeile und schreibe zum Schluß der Strophe statt odder Equee: odde Leinee.

es auf Rreon; er begehrt wenigstens nach einer leeren, verderblichen Satisfaction; ihm scheint in der That "gut, mas bos ift." Doch bleibt etwas Uebergreifendes im Ausbrud, da die Strenge, mit welcher ber Ronig die Majeftat des Staates mahren will, nicht eigentlich ein "leichtfinniger Begierbentrug einer vielschwärmenden Soffnung", fondern die eigenfinnige Berblendung einer ftarren Barte ju nennen mare. Dies Ues bergreifende aber paßt auf Samos. Sollten auch die Sas mier, fich Priene's gu bemachtigen, ein Recht gehabt haben, fo war boch, wie der Erfolg bewies, ihre muthige Soffnung, diesen Ansbruch behaupten und die Borforderung der Athener mifachten zu tonnen, truglich und gereichte zu ihrem Berber: Solche Unbesonnenheit ift nach bem Chorliede Folge von Schuldverkettung. Und folde innere Rrantheiten gingen feit mehr als einem Jahrhundert burch die Befchichte von Samos bin. Bluthe und Sandelsreichthum ber Infel erzeuge ten, wie Strabon fagt, ihre Gewaltherrichaften und die Reinds schaft gegen Athen. Mus Berodot lernt man die Dacht fo: wohl, wie die gewaltfamen, blutigen Buftande von Samos tennen. Ueppigleit und ambitiofe Gitelleit führte, fagte Beras Mides, hier, wie bei den Spbariten, den Staat in's Ber: derben 8 3).

So erscheint, glaub' ich, auch Bas nachher Samon bem Areon von ber gefährlichen Ueberhebung bes Stolzes auf Einsicht und Gewalt über bas Urtheil ber Mitburger und von ber verfänglichen Unbeugsamkeit nach außen im Bertrauen

<sup>83)</sup> S. Arist: Rhetorif p. 91 ed. Bekker min: herob: III, 39 — 44. 56. 120 ff. 139 ff. Strabon XIV, 637 § 15 — 18. Athenaus XII, 30.

auf Biffen und Größe vorstellt, nicht ohne Beziehung, noch die Sindeutung des Sehers auf selbstverschuldete Bedrohung durch emporte Städte, durch die beleidigte "heerdhütende" Stadt unvorbereitet. Stellte endlich das Folgestuck hiervon die Erfüllung in einem Siege der Athener dar, so war um so beutlicher und nachdrücklicher in politischem Sinne ausgezführt, was am Schluß der Antigone der Chor in Bezug auf Kreon einsieht:

In ber Fülle bes Gluds bas Bortrefflichfte weit ift Bebachtfamteit, und ber Götter Geseh heischt Ehrfurcht stets; bie Berwegenen, bie groß reben und großer Erschütterung Schlag sich auf's haupt herzieh'n,
Lehrt Schwäche zu spät bie Besinnung.

Mag man diese bestimmteren Anwendungen erkennen oder nicht, so bleibt immer deutlich und schön in der Antigone ausgesprochen, wie sich der Dichter in dieser Spoche der Bilsdung und Nachtsteigerung zum Streben seines Vaterlandes, zum Seiste der Verwaltung, zur Religion verhält. Die letzte, und zwar in der herkömmlichen Sittlickeit, als Seismatgeset, in welchem ewige Sesete leben, ist ihm das Feste, worauf die Entschlüsse gestützt sein müssen, welches keine Mensschenktraft misachten dars. Sehr sichtbar aber hebt er zusgleich hervor, daß hiermit nur das menschliche Maß im Sanzbeln, keine Unterdrückung des fortschreitenden Bildungs und Unternehmungsgeistes gesordert sei. Er stellt es immer dicht nebeneinander, daß Ersindung und Klugheit, Hossnung und emsiger Muth nicht blos irre führen und scheitern können, sondern auch, wenn nur im Bunde mit heiliger Gerechtigkeit,

ben Staat groß machen \*4). So ist es auch Religion, was ihn dem Einzelnen und menschlicher Reigung gegenüber nicht engherzig denken läßt. Denn auch darin walten Götter. Und nach diesem der individuellen Freiheit, wie der festen Ordnung, der Zucht, wie dem Fortschritt gleich ergebenen Sinne erscheint er dem Geiste der Perikleischen Berwaltung zugethan.

## Sophofles ber Felbherr, und seine Stratageme.

Es klingt stattlich, wenn Strabon sagt, die Athener lies fen durch Perikles und mit ihm den Dichter Sophokles die widerspänstigen Samier Belagerung und schwere Demuthigung ersahren, und wenn Suidas anführt, daß es der Tragiker Sophokles gewesen, gegen welchen Melissos in der 84sten Olhmpiade als Feldherr von Samos zur See kämpfte. Man darf aber daraus nicht entnehmen, daß der große Tragiker auch ein großer Admiral gewesen. Dieser war Perikles; ihn allein nennt der Geschichtschreiber Thukhdides unter den zehn Feldherren; die neun anderen brauchten nicht alle Meister der Taktik zu sein 86).

<sup>84)</sup> σοφόν τι το μηχανόεν — έχων — νόμους παρείρων — ύψίπολις. Das lettere Wort bebeutet nicht schlechtin, wie man gewöhnlich erflärt, groß unter seinen Bürgern, ber Größte im Staat; sonbern staatsgroß. Der Mensch überhaupt, bie Bürger (ift ber Sinn) erreichen auf biesem Bege Staats-Größe. Bgl. μεγαλόπολις bei Pinbar.

<sup>85)</sup> Der Scholiaft bes Arifibes (3 p. 485 Dind.) nennt acht von biefen Felbherren (zwei Ramen find ausgefallen), nämlich,

Bei der ersten Farth gegen Samos tam Perikles in wernigen Tagen zum Biel. Er richtete Demokratie ein und nahm (große Geldanerbietungen abweisend) von den Bornehmen funfzig Anaben und eben so viel Männer zu Geiseln, die er in Lemnos ließ. Raum aber war er fort, so sielen die nach Anäa gestüchteten Oligarchen, im Sinverständnis mit den Bornehmsten in Samos und mit Pissuthnes, dem Satrapen von Sardes, an der Spize von siebenhundert Söldenern in Samos ein, überwältigten das Bolk, lieferten, was Perikles von Athenern in der Stadt gelassen, dem Satrapen aus, und erhielten durch diesen ihre heimlich aus Lemnos entführten Geiseln. Sofort segelten sie gegen Milet. Mit ihnen sielen die Bhzantier vom Seebunde der Athener ab.

Auf die erste Nachricht fuhren nun wieder die Athener mit sechzig Schiffen aus. Bierundzwanzig führte Perittes gegen die Samier. Bon den sechszehn übrigen war ein Theil vorausgeschickt und machte bei Karien die Borhut gegen eine erwartete Phonizierslotte; der andere ging nach Lesbos und Chios, um Berstärtung zu holen. Diese Sendung hatte Sos phottes. Damals war es, daß mit ihm der Tragiter Jon in seiner Baterstadt Chios bei einem heiteren Sastmahl zusams mentam, an welchem wir Sophoftes als Gesellschafter und auch als Feldherr tennen lernen. Jon erzält selbst (bei Athen: 13 S. 603 e):

außer Perifes aus ber Gemeinte Cholargos und Sophoffes aus ber Gemeinte Kolonos, Andolibes ben Kpbathenaer, Glaukon ben Kerameer, Sofrates ben Anagprafier, Kreon ben Stamboniben, Tenophon aus Melite und Kallistratos, besten Gemeinte-Bezeichnung sehlt. Nur brei bavon sind mir auch sonft als Flottenführer bekannt.

"In Chies traf ich ben Dichter Sopholles, da er als Relbberr nach Lesbos ging; einen bei Bein und Schergen muntern und gewandten Mann. Bei bem Mable, bas ibm Bermefilaos, fein Gaftfreund und attifcher Conful in Chies aab, faate er zu bem weinschentenden Anaben, der, am Reuer ftebend, eine anmuthige Rothe zeigte: "Billft Du, bag ich mit Beranugen trinte?" Und als er's bejahte: "Dann mußt Du den Beder mir langfam bringen und holen." Und als nun der Knabe noch rother wurde, wandte er fich au feis nem Rachbar mit ber Bemertung: Bie fcon fagt ber Dich: ter Phrynichos: "Auf purpurnen Bangen erglangt bas holde Licht ber Liebe." Sierauf versette aber ein Schulmeifter, ber babei war: "Du felber, Sophottes, bift gmar ein Meister in ber Dichtfunft; aber da hat fich doch Phronichos nicht ant ausgebrudt, wenn er bie Baden eines ichonen Menfchen burburn nennt. Denn ftriche ein Maler die Baden diefes Angben mit Burpurfarbe an, fo murbe er nicht mehr ichon ausfeben. Man foll boch nie bas Schone bem fichtlich Unicho: nen vergleichen." Sopholles bub an ob dem Danne gu lachen : "Mfo, mein Freund, fagte er, gefällt Dir auch wohl Das nicht, was Simonides, nach dem Urtheil ber Gellenen, boch fo gut ausgebruckt hat: "Purpurnem Dund entquoll ber Aungfrau Stimme:" auch Somer nicht, wenn er ben Apollon golbengelodt nennt. Denn es wurde ja, wenn ein Maler die Loden des Gottes nicht buntel, fondern golden machte, ein schlechtes Bild geben. Much nicht ber Musbrud: rosenfingrig. Denn tauchte jemand die Finger in Rosenfarbe, fo gabe bas eines Aurpurfarbers Sande, nicht die einer icho: nen Frau." Da man hierüber lachte und der Andere über bem Rlaps ein Geficht gog, richtete er feine Aufmertfamteit

mieber auf ben Anaben, ber in feinem Becher ein Alociden bemertt batte, welches er mit bem Meinen Finger herausneh: men wollte. "Siehft Du bas Flodigen? fragte ihn Sophotles. Go blafe es heraus, damit der Finger nicht fo naß wird." Bie nun ber Anabe fich herneigte gum Becher, brachte Sophofles diefen etwas naber an ben eigenen Rund, bamit fie Beficht an Beficht tamen, und als er ihm nabe genug mar, fafte er ben Knaben und tufte ibn. Als aber Alle mit Bandellatichen lachten und jubelten, wie fein er ben Anaben dranbetommen, fprach Sophoffes: Edle Freunde. ich ftubire bie Strategie; weil doch Perilles gefagt hat, ich verstunde mich wohl auf die Poefie, aber nicht auf die Stras tegie. Ift mir nun bies mein Strategem nicht febr moble gerathen? - Und folde Bewandtheit bewies er oft in Reden und im Benehmen, beim Bein und bei Geschäften. Fur bas Staatswefen war er weder ju Planen, noch ju Thatführungen besonders fähig, sondern eben nur, wie einer von den madern Athenern."

Eben so ernstlich ungefähr, wie hier die Versicherung des Sophoties, et studire die Feldherrntunst, und nicht ernstlicher hat man die Erinnerung zu verstehen, die ihm einmal während ihrer Amtsgenoffenschaft Perities gegeben. Der Dichter soll einen vorübergehenden Knaben mit Bewunderung seiner Schönheit bemerkt und Perities ihm gesagt haben, nicht blos die Hande, auch die Augen eines Feldherrn müssen enthalts sam sein 36. Während Sophoties das Ausgebot in Chios und Lesbos beforgte, schlug Perities bei Tragia die Samische

<sup>. 86)</sup> Ifofrates T. IX, 336 R. Cicero v. b. Pflichten 1, 40. Plut. Per. 8. u. a. m.

Rlotte, die von Milet hertam. Bernach fließ gur attifchen auch Cophofles mit feinem Gefchwader. Gleichzeitig erhielt fie Berftartung aus Athen. Run begann die Belagerung von Camos zur Gee und mit drei Ballen und Artemons Rafdinen gu Lande. Aber die (givar falfche) Rachricht vom Berannahen der Phonizierflotte veranlagte den Verifles, mit fechaig Maften ihr entgegenzufahren. Bahrend feiner Abmesenheit machten die Samier mit ihren Schiffen einen plot: lichen Musfall, bohrten die attischen Borbutschiffe in Grund, folugen auch die andern und hatten vierzehn Tage wieder freie Gin: und Ausfarth. Damals war benn wohl Sopho: tles unter ben von Meliffos Gefchlagenen. - Peritles tam gurud, ftellte bie Ginfchließung ber, und empfing weitere Ber: ftartung von ben Infeln und aus Athen, die lettere von funf neuen Feldherren ihm jugeführt, worunter ber furglich erft aus der Berweifung gurudberufene Thuthbibes. noch eine turge Seefchlacht wagten bie Samier; fie mußten im neunten Monat bes Rrieges fich ergeben, Beifeln ftellen, Schiffe ausliefern, ihre Mauern einreißen und in Raten Contribution gablen. Much Bhgang unterwarf fich wieder.

Allgemeine Bewunderung empfing den zurucktehrenden Perittes. Als er die Leichenrede für die Gefallenen dieses Krieges hielt, sagte er, die für's Baterland Gestorbenen gleiz chen den Göttern, die, auch dens innen entrückt, in der Berzehrung, die ihnen zukommt, und den Wohlthaten, die sie geben, für unsterblich erkannt werden. Und als er herabstieg von der Rednerbühne, empfingen ihn die Frauen Athens mit Kränzen und Binden gleich einem Festsieger. Da galt den Athenern, was in der Antigone der Chor im Eingange singt:

--

Sieh, es erschien bie gepriesene Sieges-Gottin. —
Rommt nun Alle, bes Kriegs
Mühfal sei vergessen, bie Nachtlang begrüßt froh mit Lobsängen bie Festhallen ber Stabtgötter!

Sophofies im Eingang bes Peloponnesischen Arieges. Perifles und seine Freunde. Sophofies Debipus.

Gin Jahr nach ber glangenden Beendigung bes Samifchen Rrieges, erwarb Cophofles wieber auf der Buhne ben Cie: gerfrang (Dl. 85, 2 v. Ch. 438), mit welchen Dramen, ift un: bekannt. In den nächstfolgenden Jahren, wo der Parthenon fertig und mit der toftbaren Coloffalftatue ber Gottin einge: weiht murde, wo die Propplaen stiegen, wo die Gefellschaft in Athen burch Besuche geistreicher Lehrer belebt mar, und bie alte Romodie des fuhnen Sthles bluhte, feierte gewiß auch die tragische Dufe nicht. Indeffen ift es in unseren Ueberreften von der attischen Theatergeschichte erft zwei Olym: piaden fpater, daß ber Name des Sophofles wieder gefunden wird und zwar als des zweiten Siegers zwischen Guphorion, Nescholos Cohn, bem erften, und Guripides, bem britten. (Dl. 87, 1 v. Ch. 431 87). Bald barauf, etwa im nachsten Jahre murbe unfer Dichter abermals einem Meschhleer nachge: fest, dem Philotles, der - mahricheinlich mit feiner Pandionis -

<sup>87)</sup> Argument (Cod. Vat.) Eurip. Alleft: und bas 3. f. Me-beia von Ariftophanes von Byzanz.

den Preis vor dem Debipus des Copholies davontrug .). Ich muß etwas weiter ausholen.

Der Komiter Strattis ein jüngerer Zeitgenoffe des Sophokles (wenigstens wissen wir, daß er in dessen Lepten Lepten Lepten Komödien Romödien aufführte) behauptete — wohl in seiner Komödie Medeia, einer Parodie der euripideischen, — es habe aus dem lustigen, in Verse und Wechsels Chöre gebrachten Abes und Shladirs Buch eines gewissen Kallias nicht nur Guripides seine ganze Medeia, besonders die Lieder, sondern auch Sophokles in seinem Dedipus die Licenz hergenommen, ein Verse Sende zu apostrophiren 89).

Es versteht sich, daß dies eine blose Schnurre des Romifers ift; man kann indessen daraus vermuthen, daß der Dedipus des Sophokles ungefähr um dieselbe Zeit wie die Medeia des Euripides und, wie sie, nicht lange nach dem Erscheinen jenes poetischen Abebuchs gegeben sei. Die Mesdeia ward ebendamals gegeben, als Euphorion über Euripides und auch über Sophokles siegte, aber nicht über den Dedipus

<sup>88)</sup> Argument z. König Debipus: "Wißig gibt man biesem Debipus allgemein bie Ueberschrift König, weil er vor allen Dichtungen bes Sophokles sich auszeichnet, obgleich er bestegt ward von Philokles, wie Dikaarch sagt." — D. Rhetor Arifteibes (T. 11. p. 422 Jebb.): "Dem Philokles unterlag in Athen Sophokles mit seinem Debipus, o große Götter! er, gegen ben Nescholos selbst nicht aufkommen konnte. Ik nun Sophokles barum schiechter als Philokles? Es wäre für ihn schon ein Schimpk, nur zu sagen, bag er besser als Philokles sei."

<sup>89)</sup> Co ergalte Rlearch von Gold, ber Peripatetifer, von bem es Athenaus (VII p. 276. X p. 453 c) mit glaubigem Ernfte abgeschrieben hat. S. Belder im R. Rhein: Muf. I, 1 S. 137 ff.

bes Sophottes, sofern es ja Philottes war, der diesen übers wand. Das war also wohl bald darauf. Sehr bindend ist der Schluß nicht. Denn der Scherz des Strattis ist nur noch etwas unverschämter, aber nicht weniger komisch, wenn der Debipus älter war als die Berssibel des Kallias 30).

90) Jene Apostrophirung besteht barin, bag ber Enbvotal eines Bortes am Bers - Enbe wegfällt und bies Bort in ber Aussprache mit bem erften bes nachften Berfes, welches mit einem Bofal beginnt, gleichsam gusammengeschweißt wirb. 3m Debipus B. 322: ένω οὐτ' έμαυτόν, οὕτε σ' άλγυνω. τί ταῦτ' | ἄλλως ελέγχεις; "Dir nicht, wie mir nicht, will ich webe thun. Berfuch' | umfonft nicht, mich's ju zeihen." - Da fich ber Durchschnitts = Regel aufolge jeber Bers bes Dialogs rhythmifch auf eine merkliche Beife für fich schließen foll, apostrophirt bingegen mit bem folgenben gufammenwächft, fo fann bas Lettere naturlich nicht häufig vortommen. 3m einzelnen Fall aber ift es, wie im vorftehenben Berfe, wirkfam. Die Intensität ber Betonung, auch etwas zogernbe Berweilung, welche bie apostrophirte Sylbe forbert, bamit ber rhpthmifche Abschnitt trop ihrer Anschmelzung an bas folgende Wort fühlbar bleibe, ift jugleich bem Affett gemäß, ber feiner Ratur nach bie ihm abgebrungenen Borte ftarter artifulirt. Ebenfo, wo ber Affett ein rafcheres Reben, ober wo er, umgefehrt, Unterbrechungen ohne Rudficht auf grammatische und logische Interpunktion, blos weil bie Bruft tampft, mit fich bringt, fann ein foldes Apoftrophiren bort obne, bier mit Absehung in ber Aussprache mahr und mimifch und barum gut fein. Auf gang natürlichem Bege wirb es baber ber Dichter gelegentlich, und nicht oft, thun, ohne burch ein Abebuch bagu ermuthigt ju werben; fo gewiß er, mare es ber Ratur feines Materials fremb, es nicht thun murbe, wenn auch ein Abebichter es noch fo oft gethan. Gleichwohl baben unfere Philologen auf ben Gpag bes Romifers bin ben Apoftroph am Berdenbe zu einem Mertmal für bie Reitbestimmung ber Tragobien gemacht, und ben Umftanb bag ein folder in ber Antigone, bie

Run ift mir aber ohnehin mahrscheinlich, das Philofles gerade um diefe Beit aufgeführt hat, und gwar feine Bans Diefe Tetralogie enthielt die Fabel vom attischen Ronig Pandion und feinem verberderblichen Bunde mit dem Thragier Tereus. Tereus, ber feinen Gis gu Daulis in ber ariechischen Landschaft Pholis hatte, ftand, nach der Mithe, dem Pandion in einem Rriege gegen Thebens König bei, und Pandion belohnte ihn mit der Sand feiner Tochter. Radis dem fie bei ihm Mutter eines Knaben geworden, entbrannte er in Liebe fur ihre Schwefter, Die er ichandete und, um uns verrathen ju bleiben, der Bunge beraubte. Dennoch fand fie Mittel, ber Schwester ben Grauel ju entbeden. Mit ihr aur verzweifelten Radje emport, fchlachtete diefe ben eigenen Sohn und tifchte ihn dem graufamtreulofen Batten auf. Bernach läßt bie Fabel die von ihm verfolgten Schwestern in Schwalbe und Nachtigall, den Tereus felbft in den Biedes hopf verwandelt werden. Co ungludlich war ber Bund ber Pandioniden mit bem Thragier Tereus 91). Nun ift

zehn Jahre früher ist als die Mebeia, (B. 1018) vorkommt, als Beweis ihrer späteren Umarbeitung angesehen. Es gibt für die Letzte andere Gründez diesen kann ich nur lächerlich sinden. Weil nun die Ableitung apostrophirter Berse aus jener Fibel eine Posse ist, braucht man dem Komiker auch keine consequente Chronologie beizumessen und bleibt also die Zeitnähe von Oedipus und Medeia hiernach noch ungewis.

<sup>91)</sup> Schol. Arift: Bogel 282: "Philokles hat in seiner Tetralogie Pandionis ben Tereus vorgestellt und ihn zum Wiebehopf gemacht. Die Pandionis führt auch Aristoteles in den Dibaskalien auf." — Die Tereussabel geben die Mythographen.

aus Thulpbides (II, 29) befannt, daß im erften Commer des Peloponnefischen Rrieges die Athener mit bem Thras gier Sitalles, Sohn des Dornsentonigs Teres, der querit über einen großen Theil ber Thragier feine Berrichaft aus: gedehnt hatte, einen Bund gefchloffen haben. Da fich attifche Tragodie fo baufig in Beziehung auf Beitereigniffe gemablt und behandelt zeigt, fo glaub' ich, daß in biefem Bunde bie Beranlaffung für die Pandionis des Philotles lag. fles, bent' ich, bem beginnenden Rriege abgeneigt, legte es un: gunftig aus, bag biefer Krieg ber Athener gegen Bellenen gur Berbindung mit Barbaren und folden fuhre, die fcon in der Urzeit als treulole, unfeelige Bunbesgenoffen ju Erbe feinden des Landes geworden feien. Daß nämlich in Athen bies mit dem Thragier und Cohn des Teres geschloffene Bunds niß in Berbindung gebracht worden mit ber Erinnerung an Tereus, ift ficher. Der Gefchichtschreiber Thuthbibes findet nöthig, wortreicher, als man von ihm gewohnt ift, biefe Combination ju widerlegen und beweift, daß Teres in Abstammung und Bohnfit tem Fabeltonig Tereus fremd fei 92).

<sup>92)</sup> Thufpb. a. a. D: "Den Terens aber, ber bie Profne, bes Panbion Tochter von Athen zur Frau bekam, geht bieser Teres nichts an, noch sind sie aus einerlei Thrazien; sonbern Terens wohnte in Daulia in dem Lande, das jest Pholis heißt, damals von Thraziern bewohnt war, und in diesem Lande haben die Frauen die That an dem Itys verübt; so heißt auch bei vielen Dichtern die Rachtigall: der Daulische Bogel; so ist auch wahrscheinlich, daß Pandion ein Lerwandtschaftsband durch seine Tochter auf die se Entsernung zum gegenseitigen Bortheil knupsen mochte, nicht so viele Tagreisen weit bei den Obrysen. Teres aber, der nicht

aber wird die Combination gemacht habeu, als ein Dichter? Die das Bundniß schlossen, wenn sie anders mythische Motive aussuchen und geltend machen wollten, mußten doch dies so ungunstige aus dem Spiele lassen. Bon Philoties nun wissen wir, daß er eben die Fabel behandelt hat, die, nach Thus thoides, so falsch angewendet wurde, und daß ihn die Komister dieser Zeit "Grundsuppe" und "Galle" nannten seiner Bitterkeit wegen 38). Es liegt also nicht ferne, die Combination und ihre bittere Anwendung ihm zuzuschreiben. Dann siele seine Pandionis in den Winter nach der Abschließung jenes Bundnisses, in's Jahr 430 v. Ch., und somit, auch

einmal benselben Ramen bat, wurde bei ben Obrpfen ber erfte Ronig und Gewaltige."

<sup>93)</sup> Ber weiß, ob ein Bers bes Romiters Rratinos (beim Schol: ju Soph: Antigone 402); "Die Gefchichte, bie Philofles fo verborben bat" nicht gar auf feine Bebanblung ber Tereusfabel geht. Auch Telefleibes verspottete ibn, Schol. Thesmophor: 175. - Da ber Gobn bes Bbiloffes im fiebenten Sahr bes velovonnes. Rriege icon ale Tragifer befannt war (Ariftoph. Ritter 401), fo ift feine Frage, bag ber Bater im Anfang beffelben aufführen tonnte. - In Ariftophanes Befpen (im 9ten Jahr bes Pelop. Rr.) fagt einer (B. 461:) "Aber, o himmel, nicht fo leicht warft ihnen burchgefommen Du, hatten fie nur von Philotles Liebern juft etwas im Leib gehabt." In ben Bogeln B. 280 tritt fein Wiebehopf, als ein maufriger Bogel auf. Da ermahnen auch bie Scholien feines Beinamens "Grundfuppe". (G. auch Bog. 1295). In ben Thesmophoriagufen beißt es, ber Dichter muffe fich verebeln, um ebel ju bichten. Da fagt einer (168): "Drum alfo bichtet Philofles garftig, wie er ift." - Seines Spottnamens "Galle" gebenkt Suibas. Athenaus (II, 66 b) gibt ein Bereftud von ibm: "Nicht bas birn ließe er unaufgezehrt."

hiernach, der Dedipus des Sopholles in das Jahr nach der Medeia.

Roch mehr Gründe find' ich, die Composition von Sophotles Dedipus nach ihren eigenen Hindeutungen in diesen Zeitpunkt zu setzen. Sie zeigt Bezüge auf die Segenwart in einem andern, entgegengesetzen Sinne. Diese politische Tendenz mag es wohl gewesen sein, die den Sophotles, was nachher den Alten so lange anstößig blieb, von einem Philoskes, dieselbe vielleicht, die ihn schon ein Jahr vorher von dem andern Aeschhleer besiegt werden ließ. Benn die lehzteren auch nicht mit den Sedichten des Aeschhlos die Oppossition gegen Perikles geerbt hatten, so konnte ihnen wenigstens die Erinnerung an dieselbe in diesem Roment der Erbitterung gegen Perikles zu statten kommen, vollends dem Philokes, wenn die Absicht seiner Pandionis die vermuthete war.

Biederholt ist die Ansicht aufgestellt worden, der König Dedpus des Sopholles sei, wie er selbst verrathe, im Anfang des Peloponnesischen Krieges gedichtet. Auf dieselbe Zeit ungefähr haben verschiedene Auffassungen des Dedipus zu Kolonos geführt. Ich halte dafür, daß beide zu einer Composition gehörten, die Dl. 87, 2 v. Ch. 430 aufgeführt worden 34).

<sup>94)</sup> Reisig Enarratio Occlip. Col. Süvern Ueber einige hist. u. polit. Anspiel. in b. a. Trag. Lachmann Ueber Absicht u. Beit. bes Soph. Debipus auf R. im Rhein: Mus. Jahrg. I. D. 4. R. J. hermann Quaestiones Oedip: — Der König Debipus siele nach hermann u. A. 430 v. Ch. In basselbe Jahr nach Reisig ber Debipus zu Kolonos. Lachmann sest ihn ein Jahr früher. — Meiner Berbintung Beiber könnte zuwörderst im Wege zu stehen scheinen, baß in bem alten Argument zum König Debipus

(König Debipus. Debipus zu Rolonos. Antigone.)

Zuerft ift der Zusammenhang beider Tragodien zu beach: ten, den auch die Philologen zugeben; nur daß fie gewöhn:

gefagt wirb: "Einige überfchreiben ihn auch ben früheren (πρόrepor) nach ben Beiten ber Aufführnng und ber Rabeln." Diefe Schwierigfeit logt fich einfach. In ben Dibastalieen fann biefer Debipus nicht unter bem Ramen "bes Früheren" geftanben baben. Denn ber Dichter wird boch bem Titel-Ramen einer Tragobie nicht ben Beifat bes Früheren geben, felbft, wenn er icon bie bestimmte Absicht bat, fpaterbin eine Tragobie gleichen Titele, beren Rabel jene fortfeten follte, ju liefern. Richt ble erfte, fonbern allenfalls bie zweite murbe eines unterfcheibenben Beifages beburfen. Darum murbe auch felbft fpater bie Ueberfchrift "Debipus, ber Frubere" nicht gewöhnlich; fonbern bie Deiften ober, wie baffelbe Argument fagt, Alle überschrieben ibn "Ronig Debipus (ruparvos); worin. beißt es, bie Bortrefflichkeit ber Tragobie wipig bezeichnet fei. Und baraus geht beutlich genug bervor, bag auch biefer Beiname nicht aus ben Dibastalien ftammt, in welchen alfo bie Dichtung nur einfach ben Ramen Debipus führte. Freilich waren nun bie fbateren Gelehrten, welche bie eine Debipustragobie burch ben Bunamen bes Früheren unterschieben, ber Meinung, fie fei früher gegeben, als ber Debipus ju Rolonos. Es fragt fich nur, mit welchem Grund? Dem einfachen Titel Debipus in ben Dibastalien lonnten fie nicht ansehen, ob es ber Debipus ju Theben ober ber ju Rolonos ober bie Composition, ju ber beibe gehörten, fei. Aber Das mußten fie aus einer fpateren Dibastalie, bag ber Debipus ju Rolonos nach bem Tobe bes Dichters von beffen Enfel aufgeführt worben (Urgument 3. Deb. Rol. Cod. Laur. A.); und eine Anetbote (beim Biographen, bem Scholiaften 3. Frofc. 73, u. A.) fagte ihnen, Sophofles habe biefe Tragobie in bobem Alter gebichtet. Darauf lich auf ben Zusammenhang tein Gewicht legen. Ich tenne teine stärkeren Grunde für Berbindung einer Dichtung, als die der Dichter selbst ausgesprochen hat.

Am Schluß bes König Dedipus spricht bieser zu Kreon von seinen Kindern. "Für die Söhne (1446=59), mach Dir weiter keine Sorge; sie sind Männer und werden in ih: rem Leben keinen Mangel befahren, meine unglücklichen Töchter aber, mit welchen ich stets alles Sute theilte, die laß Dir angelegen sein; und vor Allem jest laß mich sie berühren und mit ihnen weinen." Schon hat Kreon die beiden Töchter bem kaum erst durch eigene Hand Geblendeten nahe geführt. Er hört ihr Schluchzen, erkennt sie, segnet bafür den Kreon, ruft die Töchter zu sich und ergießt sich kummervoll in eine aussührliche Schilderung des verachteten, traurigen, verbindungslosen Lebens, das ihnen bevorstehe; worauf er wieder an Kreon sich wendet. "Run, Sohn Menökeus", weil

werbe ich später zurücksommen. So viel ist aber aus bem Bisherigen klar, daß diese zeikliche Trennung und überschristliche Scheidung beiber Tragödien nur auf einer Ansicht späterer Gelehrten beruht. Die Wiederaufführung aber des Debipus Kol. durch den Enkel nach dem Tode des Dichters kann nicht hindern, daß Dieser die Tragödie geraume Zeit früher selbst aufgeführt hatte. In den Didaskalien fand sich nun, daß sein Dedipus von Philokses bestegt worden. War des Lettern gekrönte Dichtung seine Pandionis, von der ausdrücklich überliesert ist, sie sei tetralogisch gewesen, so kann Sophokses nicht mit einer einzigen Tragödie gegen vier Dramen des Philokses gewetkämpst habens so wenig, als in Olympia die Einzelrenner mit den Viergespannen wetktämpsten. Führt nun beim Dedipus zu Kolonos die Fabel-Composition sowohl, als der politische Charakter auf Gleichzeitigkeit mit dem König Dedipus, so ist, solche für die Ausschlichtung anzunehmen, gänzlich unverwehrt.

ja ihnen Du allein zum Bater bleibst (benn wir, die sie zur Belt gebracht, sind beide schon verloren): überlaß der Roth, Shlosigkeit und Irre Deine Berwandten nicht; noch laß gleich werden meinem Unglück ihr Geschick. Nein, habe Mitleid mit den Armen, so durchaus von aller Belt Berlasinen, außer Dir allein. — Bersprich das, Schler; gib mir Deine Sand darauf! — Und Euch, o Kinder, wär't ihr bei Bernunft bereits, ermahnt' ich viel; indessen habt mit diesen Bunsch, stets, wie es frommt, zu leben und ein bestes Los zu sinden, als der Mann, der Euch das Leben gab."

Collte diefe Tragodie für fich gefchloffen bleiben, fo hatte fie nothwendig ihr Ende erreicht mit dem Bericht des Debis bus über fich felbit. Die Entgegenfehung ber Gobne und Töchter, die bringende, ausführliche Empfehlung der Letteren an Rreons Dbbut, hat nur Moment für die jenseitigen Bandlungen der Dedipusfabel. Batte ber Dichter die letteren nicht auch gur Borftellung bringen wollen, fo mare, fie angubeuten, ungwedinäßig und fehlerhaft gewesen. Denn biefe Andeu: tungen, wenn fle aus anderweitiger Renntniß ber Fabel ver: ftanden werden, laffen bas Schidfal des Dedipus als noch nicht erschöpft empfinden; wogegen der Dichter, ber bier ichon enden wollte, Alles thun mußte, damit es ale vollendet ets scheine. Je weniger er gezwungen war, die in der bisherigen Bandlung nicht erschienenen Gohne und Tochter am Schluf in Borftellung tommen gu laffen, um fo mehr unterlage, baß er es thut, bem Tadel, wenn er doch wollte, ber Bufchauer folle nichts weiter erwarten. - Anders freilich, wenn - wie eben barum angunehmen ift - ber Dedipus gu Rolonos folgte. Sier haben bie Gohne, als Fürften, ben Bater aus bem Lande gestoßen (B. 428 f. 1355); mogegen bie Dochter als die treuen Pflegerinnen und Belferinnen bes Baters er: icheinen. Rreon aber reißt die Tochter mit Gewalt von dem Bater los. Und bier, im Dedipus ju Rolonos, wird ferner ber Tob bes Polyneites, feine Bestattung burch Antigone, und ihres Richters, bes Rreon, Untergang, Alles alfo, was die Tragodie "Untigone" umfaßt, fo entschieden vorbereitet, daß die Aufnahme diefer alteren Tragodie in diefelbe Com: position qu fcbließen, bann aber auch einleuchtend ift, wie amedmäßig gum Contraft mit berfelben jener Schluß ber erften Tragodie eingerichtet fei. Bas an demfelben Rreon bem Debipus in die Band verspricht, bag er feine Tochter nicht ber Armut, ber Chelofigteit, ber Brre überlaffen wolle, allem bem bat er fie ichon mit Debipus in ber zweiten Tragodie, wie er bort felbst (750) ausbrudlich und mit benfelben Bor: ten gesteht, überlaffen, und in der dritten gerreißt er das Ghe: band ber Antigone, und "macht ihr Geschick bem Unglud ihres Baters gleich."

Im König Dedipus folgt gleich auf jene Verpflichtung bes Kreon zur Baterschaft an den Töchtern bes Dedipus, die Bitte des Letteren, daß ihn Kreon aus dem Lande führen lasse. Kreon läßt es auf die Entscheidung der Götter ankommen und verspricht, es alsdann zu thun. Einstweilen trennt er den Dedipus von seinen Töchtern; und in dieser Unbestimmtheit mit der Bejammerung des Dedipus durch den Chor endet die Tragödie.

Auch diese Berweisung auf eine jenseitige Entscheidung wäre Formlofigkeit, wenn sie für einen Abschluß gelten wollte. Aber sie will das Gegentheil, will weitere Erwartung erres gen. Und im Dedipus zu Kolonos wird dieses Motiv sehr

genau wieder aufgenommen. Indem hier Dedibus beiden Cohnen ihren Sturg anwunscht, fagt er (427): "- Gie. die ihren Bater, mich, als ich fo fonod verbannt ward aus bem Baterland, nicht hielten, nicht beschütten; fondern beis matlos ihnaus mich werfen ließen als Geächteten. tonnte fagen: Bas ich einmal felbft gewünfcht, bas habe billig mir das Bolt in's Bert gefest. Richt boch. Denn bamals, als am erften Tag emport mein Unmuth rafte, baf mir mare wohl ber Tod ermunfcht gewefen, ja ber Steinigung Gericht: ba trat, ju bienen biefem Bunfche, teis ner auf. Bernachmals aber, als ermurbet mar mein Barm, und ich empfand, daß über mein Bergeh'n hinaus der eig'ne Unmuth meine Strafe icon gespornt: alebann erft, fpat erft war es, bag mich Boltsgewalt fort aus bem Land ftieß und, berufen, beizusteh'n als Cohne fie bem Bater, bie es auch tonnten, nicht ben Billen hatten, fondern, um ein Reines Bort ju fparen, mich in's Glend flüchtig ließen geh'n!" - Gang übereinstimmend fagt Dedipus dem Rreon (767): - Du willft mich jum andernmal abführen bann, wann mir's am herbsten fallen muß. Bie Du benn bamals, als vom eignen Diggeschick verftort, ich Gehnsucht nach Berban: nung felbit empfant, nicht, meinem Bunfch Gewähr gu leis ften, warft geneigt; boch nach bes Unmuths innerlicher Gats tigung, als nun bes Saufes mir ju pflegen Bohlthat war, ba mich binaus, in Acht mich ftießest; teineswegs warm, wie Du jest willft icheinen, fur's Bermandtichaftsband."

Es ift leicht, einzusehen, daß es, wenn der Debipus zu Rolonos eine unabhängige Tragodie bilden follte, vollfommen hinreichend war, seine Berbannung als eine gewaltsame durch Areon, die Sohne und das Bolt darzustellen; wie er er benn

auch in diefer Tragodie zweimal den Bormurf in biefer einfacheren Gestalt ausspricht (600, 1354). Gein eigener fru: berer Bunich, bas Land ju meiben, verftartt teines ber Momente biefer Sandlung, bildet vielmehr eine icheinbare Milberung für die Schuld feiner harten Bermandten, fo daß er biefe Unwendung miderlegen nuß, um bas Moment, baß fle ibn witer Billen berftießen, in Rraft zu erhalten. Ge einfach au feben, ware baber beffer gewefen, wenn es nicht vielmehr - wie wirklich ber Fall ift - gur Bertnupfung ber beiben Sandlungen bienen follte. Damit fie vertnübft murben, durfte im Ronig Dedibus fein Schickfal noch nicht gang erfüllt ericheinen, und mußte das Dbichwebende angebeutet werben; im Debipus ju Rolonos aber mußte feine Berbannung erfcheinen tonnen als Schuld bes Rreon und Defiwegen tonnte nicht icon am Schluß des der Sobne. Ronig Dedibus Rreon feine Berbannung verfügen, weil (abgesehen von Anderem) die Gobne bann, die ba noch uner: wachfen find, nicht mitidulbig murben. Indem aber Debipus ben ihm in diefem Mugenblid naturlichen Bunfch ausspricht und ibn Kreon bedingt gufagt, mit Bermeifung guf bobere Entfcheidung, ift die erforderliche Andeutung gugleich mit bem für die Boraussehung des folgenden Drama nöthigen Auffchube gegeben. In biefent folgenden erfahren wir bann. bas Debipus viel fpater erft verbannt morben, ohne bas je: bech Gotterfpruch eingeholt mar, nur nach Rreons und bes Bolles Befdluß, und ohne daß die jungen Fürften fich wi-Dem Debibus bagegen ift beimlich burch feine Tochter ein Orafelfpruch jugegangen über ben Ort und die Bedeutung feines Grabes (84 f. 354), ohne daß er bas Land weiß, wo dieser Drt ift. Berumirrend mit Antigone tommt

er nach Rolones und ertennt hier den vom Dratel bezeichnes ten Ort (42-46). Unterbeffen hat von den Gohnen der Bungere ben Melteren, Gteofles den Polyneites aus Theben vertrieben. Diefer fucht mit Gewalt die Beimtehr und Berrs fchaft wieder zu gewinnen. Erft in biefem Sader haben fie Götterfpruch eingeholt und erfahren (was im Drama wieder Ismene bem Dedipus gutragt) daß von ihm im Leben und Tode ihre Erhaltung und ihr Sieg abhange; Theben, nur wenn es ibn habe, fteben tonne; fein Schatten in frembem Grabe ihnen furchtbar, fein Born, wenn fie bas Grab betres ten, verhangnifvoll fein werde (365 ff. 600 f. 1325 f.). Mnn. da es ihr Bortheil heifcht, wollen ihn beide Theile wieder baben , Rreon, als Steotles Berbundeter, für Theben, Bolis neites fur bas Beer, bas er gegen Theben führt. Debipus weiht die Ginen, wie Andern bem Untergang und übergibt fich und die Dacht feines Grabes ben Athenern.

So wird Dedipus, der im ersten Stud für das Orakel, aber mit Verkennung und darum wider sich seibst kämpste, im zweiten zum wissenden Bollstreder des Orakels. So treten am Ende des ersten Studs die Hauptpersonen des Zweiten, auf welche Schuld und Unglud übergeht, Kreon als Ueber: nehmer der Verpflichtungen, die er nicht zu halten weiß, die Töchter, als Ungluds-Erbinnen des Vaters, auch die Söhne, als von ihm vernachlässigt und ihm sich entfremdend hervor. Und so wird dann in diesem zweiten über die Söhne der Fluch des Bechselmordes (421. 790. 1370 f.), über Kreon der Fluch des Zerfalls mit den eigenen Angehörigen (868), von Polyneites an die Schwestern die Bitte, ihn nach seinem Fall zu bestatten (1410), in der Antigone Beschwörungen ihre zärtliche Liebe für ihn, und am Schluß von ihr gegen Thesens

Jonning Jerming ber Der

The later the Mannature that Soil the later than Soil the later than the later th

Digitized by Google

bes Peloponnesischen Krieges wiederspiegelt und Manches, was einer Anklage des Perikles gleich sieht. — Im Frühjahr 430 begann das Pestleiden in Athen. Den König Dedipus ersöffnet eine Bittgesandtschaft, an deren Spitze der Priester des Zeus seierlich den Dedipus beschwört, eine Abhülse der Pest, deren Berheerung er mit gewaltigen Jügen schildert, aussindig zu machen. Benn die Pest der "seuerschwingende Dämon" (27) und hernach in dem Päan, der das Elend noch hinreissender malt, "Flamme des Berderbens" (166) ges nannt wird, so kann dies noch besonders an die Schilderung der Seuche bei Thukhdides erinnern, der eine überaus brensnende Hitz unter den Hauptcharakteren derselben hervorhebt. Dann die Berse in diesem Päan (190):

Den Ares, ben aufflammenben Kriegsgott, ber ohne Schilb und Speer emport im ftürmischen Lause Brand mir schleubert, verjagt in Flucht, o Götter! Fern vom Baterland verbannet ihn, sei's hinaus in ber unendlichen See Bett, sei's bort in ber thratischen Meerbucht unwirthbare Brandung!

Diese Berse erscheinen, auf Athen bezogen, noch sinnvoller. Der Gegensat, daß es ein Kriegsgott sei, der wüthe und doch ohne Wassen wüthe, hat hier eine herbere Anwendung, weil die Athener (nicht aber die Thebaner der Tragödie) sich zusgleich im Kriegszustande, im Stande der Belagerung besinden, aber nicht sechten, und doch von diesem Krieg, der sie in den Mauern zusammendrängt und die Krantheit verursacht oder steigert, verheert werden. Im Ganzen aber ist sehr glaublich,

ber Bunich, ben er gemahrt, ausgesprochen, fie nach Theben au schicken. Da finden wir die Schwestern im britten Stud. in der Antigone, die Lettere fofort entschloffen, jene Bitte bes Bruders ju erfüllen; benn ber Bechfelmord ift gefcheben, wie auch gleich barauf ber Chorgefang ergalt; und feben bann in ihrem Gericht ben Rreon, was ihm bort Dedipus geflucht, völlig an fich jur Bollftredung bringen. Dies ift in den Sauptzügen der offenbare Busammenhang ber drei Tragodien, für welchen bie frühergebichtete Untigone, wie ich an anderem Ort zeigen werbe, einige Umarbeitung erfahren hat. lese sie unbefangen hintereinander, und man wird bes Bus fammenhanas noch bestimmter und tiefer inne werden. Benn man nun einem Runftler fagte, es habe ein Bilbner drei Fi: guren fo angelegt, baß fie gufammen eine Gruppe bilben, fie aber in gang verschiebenen Zeitpunkten getrennt voneinander einzeln aufgestellt, fo wurde man vor ihm lacherlich werden. Bas aber thut man anderes, wenn man jugibt, Sophotles habe einen bestimmten Busammenhang in der Dichtung diefer brei Stude beobachtet, aber ohne bie Abficht, fie jemals in diefer Berbindung vorzustellen? -

## (Politische Bebeutung ber Debipustragöbien.)

Ich fete daher bie Berbindung biefer Dramen voraus, in der auch ihre Bedeutung für bas Bolt und die Zeit, welchen sie Sopholtes vorführte, erst die rechte Bestimmtheit gewinnt.

Der König Dedipus enthält allerdings Manches, was die Bedrangniß und Berftimmung ju Ende des erften Jahres

bes Peloponnesischen Krieges wiederspiegelt und Manches, was einer Anklage des Perikles gleich sieht. — Im Frühjahr 430 begann das Peskleiden in Athen. Den König Dedipus ersöffnet eine Bittgesandtschaft, an deren Spitze der Priester des Zeus seierlich den Dedipus beschwört, eine Abhülse der Pest, deren Verheerung er mit gewaltigen Jügen schildert, aussindig zu machen. Wenn die Pest der "seuerschwingende Dämon" (27) und hernach in dem Päan, der das Glend noch hinreissender malt, "Flamme des Verderbens" (166) genannt wird, so kann dies noch besonders an die Schilderung der Seuche bei Thukhdides erinnern, der eine überaus brenznende Sitze unter den Hauptcharakteren derselben hervorhebt. Dann die Verse in biesem Päan (190):

Den Ares, ben aufflammenben Kriegsgott, ber ohne Schilb und Speer emport im ftürmischen Lause Brand mir schleubert, verjagt in Flucht, v Götter! Fern vom Baterland verbannet ihn, sei's hinaus in der unendlichen See Bett, sei's bort in der thrafischen Meerbucht unwirthbare Brandung!

Diese Verse erscheinen, auf Athen bezogen, noch sinnvoller. Der Gegensah, daß es ein Kriegsgott sei, der wüthe und doch ohne Wassen wüthe, hat hier eine herbere Anwendung, weil die Athener (nicht aber die Thebaner der Tragödie) sich zus gleich im Kriegszustande, im Stande der Belagerung besinden, aber nicht fechten, und doch von diesem Krieg, der sie in den Mauern zusammendrängt und die Krankheit verursacht oder steigert, verheert werden. Im Ganzen aber ist sehr glaublich,

bag in biefem Paan, in feiner Befchworung ber Gotter unt Abwehr ber Deft, die Athener die Entladung ihres eigensten Bedürfniffes vernehmen mochten. Buerft wird Athene ange: rufen, die beimifche Schubgottin, bann Artemis, die auf bem Martte Thronende. In Theben, icheint es, lag bas Beilig: thum ber Letteren nicht auf bem Martte (Paufan. 9, 17); aber in Athen (Pauf: 1, 14, 4 vgl. Philoftr. Leb. d. Coph. 2, 5 Renoph. Sipparch 3, 2), und hier hatte auch ber gunachst angerufene Apollon einen Tempel und eine Statue als Bestabwehrer auf bem Martte (Pauf. 1, 3, 3). Und mas Babt 3hr, als über die Stadt unmittelbar folgt: ehdem fich ein drohend Bericht erhob, gludlich bie Flamme bes Uebels gefcheucht, o erfcheinet uns jest auch! paft nicht minder auf Athen (f. oben S. 42. Anm. 21).

Un Dedipus nun richtet ber Zeuspriester nach Schilder rung ber Noth die Aufforderung (31):

Deshalb zu Dir nun, weil wir Göttern zwar Dich nicht vergleichen, fleh'n bes Boltes Kinder hier mit mir, boch weil ber Menschen Erster Du im Lebensbrang uns heißest und im Schlichten gottgesandter Roth: Du, ber Befreiung brachte ber Kadmeerstadt vom Jwang ber Sphin und ihrem grausambittern Jins; dabei von unser keinem irgendwie belehrt, moch angeleitet; sondern selber gottbegabt bist Du ber Stifter unprer Wohlsahrt anerkannt: so woll' auch jest, o held bes Bolkes Debipus — wie wir Dich ansleh'n, hier um Deinen heerd geschaart — uns hilfe schaffen, sei es hin zu ihr gesenkt von eines Gottes Mahnung, sei's von Menschenwis; weil sets sur Einsichtsvolle boch das Misgeschick

vor allem, weiß ich, fruchtbar wird an Rathes Geift. Ja, Bester Du ber Manner, richt' empor die Stadt, ja, steure sorgsam; wie die heute bieses Land Dich Retter preist nach vorersahrner Bieberkeit, daß Deiner Führung nimmer sei von uns gedacht als erst Gehob'nen, um zu sallen nachberhand: nein, sicherbauernd richt' uns auf die Baterstadt; und wie Du damals mit dem Schickslaft hand in hand uns Glück beschieden, zeige nun Denselben Dich; benn willst im Land Du herrschen, wo Du jest gebeutst, ruhmvoller bleibt's mit Menschen, als entvölkert, Dein! so wahr zu nichts mehr dienen Mauer ober Schiff: verloren sie die Menschen, die sie eingefaßt.

Gleichwie diese gange, im Grunde fehr ungerechte Bumus thung an Dedibus, er moge, weil früher fein Berftand aur Bohlfahrt Aller gereichte, nun auch die Deft heben, unleuge bar den dantaligen gubringlichen Ansprüchen der Athener an Beritles febr ahnlich fieht: fo find besonders die letten Borte in diesem angewandten Sinne vorschlagend. Denn Schiffss macht hatten die binnenlandischen Thebaner nicht. Das aber war gerade jest die Forderung des Perilles, daß die Athener auf ihre Mauern und Schiffe fich verlaffen, barin fich cons centriren und bas Land preisgeben follen; wogegen fie nun Magten, was ihnen biefer Schut in Schiffen und Ballen nute, wenn fie fo gufammengebrangt babin fterben (Thut: II, 14, 21, 64). Die Ermiderung bes Dedipus, bag er bas Leis ben wohl tenne, felbft mitleibe, und indem er es für fich, für bie Andern und fur Alle fühle, mehr leibe, als irgend Giner, tonnte Peritles wohl für fich in Unfpruch nehmen.

Debipus verträftet auf bas Drakel, nach bem er gesandt hat, und sofort bringt Rreon den Ausspruch deffelben, ber

Thebens Genesung abhängig macht von der Bergeltung, die der Mord des Königs Laios noch fordere. Dedipus sucht die Entdeckung des Mörders herbeizuführen, indem er dem mitwissenden Anzeiger strassosen Abzug aus dem Lande, dem undetheiligten Belohnung verheißt, über den Gehler aber und Thäter Bann und Fluch ausspricht. Unwissend verflucht er so sich und sein Haus. Dies weiß der Seher Teirestas, der Ausschluß über den Mörder geben soll und, um ihn zu schoenen, schweigen will. Da Dedipus Dessen Beigerung nicht bez greifen kann, bezüchtigt er ihn der Mitschuld am Tode des Laios. So wird Tereisias dahingebracht, ihm zu sagen, er selbst sei des Laios' Mörder. Je gräßlichere Entdeckungen ihm der Seher andeutet, um so weniger kann Dedipus seinen Worten glauben, und wirst nun auch Argwohn auf Areon, der mit dem Seher zu seinem Sturze verschworen sei.

Ber nun (die Ansicht ist vorgetommen) im Dedipus durchaus den Perikles sehen will, der müßte hier die Uebers lieserung zu Grund legen, daß im Beginn des Krieges, zu dem Perikles gerathen und geführt hatte, mancherlei ungunsstige Drakel vorgebracht wurden, als deren Berkenner insossern Perikles erscheinen konnte. Er könnte serner voraussehen, daß die Pest von Gegnern des Perikles als Folge der Blutzschuld vorgestellt worden, die derselbe von seinen Mutterahnen, den Allmäoniden geerbt. Hatten doch erst im Jahre vor dem Ausbruch des Krieges die Spartaner in der Absicht, den Perikles, den sie vor Allen fürchteten, zu stürzen, diesen alten Borwurf erneuert und von den Athenern verlangt, sie sollen "den Blutmakel aus dem Lande schaffen", d. h. die Rachtoms men der Alkmäoniden verbannen (Thuk. I, 126). Wenn nun auch damals die Athener keineswegs irre wurden an Perikles,

und gut zu antworten wußten, so mochten jest in Roth und Unmuth andere Gesinnungen Raum gewinnen. Sogar die Möglichkeit, daß dem Perikles ähnliche Gräuel vorgeworfen worden, wie ste auf Dedipus hafteten, läßt sich nicht schlechts hin leugnen 95).

Aber selbst alles Dieses zugegeben, ist es unmöglich, die Ansicht festzuhalten, Sopholles habe, dem schwachen und empörten Theile seiner Mitburger sich anschließend, in dem schauerlichen Bilde des Dedipus den Perilles darstellen und angreisen wollen. Dagegen spricht — Anderes nachher —

<sup>95) 3</sup>bomeneus, ein fpater Siftoriter, von entichiebener Borliebe für fcanbalofe Lugen, ichrieb bem Berifles bie Ermorbung bes Ephialtes ju (Plut. Per: 10). Es war 30 Jahre por ber Beftzeit bes Peloponnefifchen Rrieges, bag Ephialtes ermorbet murbe. Er war ber treufte Freund und Borfechter bes Perifles, und es ift feine Frage, bag er burch Wegner bes Perifles feinen Tob gefunben. Rach Ariftoteles war ber Thater Ariftobitos von Tangara (Plut. a. D.). Es läßt fich nie fagen, wie weit Berleumbung fich verirren konne; aber ein Ibomeneus tann nicht burgen, bag bie Beitgenoffen bes Beriffes in ber ihrigen fo weit gegangen. - Stefimbrotos von Thafos, ein Zeitgenoffe bes Perifles, aber fein Reind und warmer Anhänger feiner Begner Rimon und Thutbbibes, beschulbigte ben Perifles verbotenen Umgangs mit ber Frau feines Cobnes Xanthippos (Plut. P. 13. 16. Rim: 4. 16. Athen. 13, S. 589 e). Go wenig man fo Wibriges bem Beugniß eines Biberfachere gugeben mag, fo bleibt boch moglich, bag in berfelben Beit anbere Feinbe fich biefelbe Befchulbigung erlaubten. Gie tonnten es, wenn feineswegs mit Grund, insoweit mit einigem Scheine, ale (nach anbern mehrfachen Ueberlieferungen) Beiberliebe bie ein-Bige fcmache Seite bes großen Mannes war, und als gwischen eben biefem Sobne und bem Bater Uneinigkeit (obawar aus anbern Grunben) ftatt batte.

binreidend ichon die Art, wie Debipus gezeichnet ift. Gifer, ber allgemeinen Roth abzuhelfen, argwöhnt er fcnobe Schuld in ber Burudhaltung bes Sehers, die aus guter Befirmung für ihn hervorgeht. In bem Schreden, womit bie Enthullungen bes Sebers ihn übergießen, wirft er fich in die Mustunft, mit bemfelben ben ihm naheftebenben, treuergebenen Rreon gu feinem Untergange verfchworen gu glauben. nennt ben Rreon, ber fich ju verantworten tommt, fogleich feinen offenbaren Morber und Rauber feiner Racht, ift taub gegen alle vernünftigen Borftellungen bes Rreon, gegen beffen Unerbieten, die Bahrhaftigfeit feiner Botichaft zu untersuchen und, wenn fie nicht fich bestätige, ibn bingurichten; er fundigt ihm ohne Beiteres das Todesurtheil an. Diefer Ungeftum baft nicht im geringften auf die feste und rubige Saltung bes Perities, ber bei bem bedrangten und gahrenden Buftande ber Stadt ungebeugt und unerschüttert, als Reidherr teine Boltsversammlung öffnete, bamit nicht bie Schwäche bas Uebergewicht erhalte, und nur fur die Ordnung der Stadt und ber Bachen forgte (Thut. I, 22, 55). Er griff Ries manden an; aber ihn griffen jest bie Bagenden und Bergweis feinden, die Rampfdurstigen und Leidenschaftlichen von allen Seiten an, und bas Bolt vielmehr war bem Debipus barin ahnlich, bağ es in feiner Noth nicht fein eigenes Berhangniß ertennen, fondern ihr burd Beargwöhnungen und Berleum: bungen, welche ben Perilles und feine Freunde trafen, und durch ungeftumes Gericht abhelfen wollte. Biber Perittes gar nicht, aber allerdings wider feine Begenparthei fehr an: wendbar ift die Borftellung, die Rreon bem Debipus macht (608):

Aus eitlem Argwohn hefte teine Schuld mir auf! Denn Unrecht bleibt es, wie die Bofen ohne Grund für Gute nehmen, so die Guten auch für bos. Wer so verwirft ben biedern Freund, verwirft mit ihm sein eigen Leben, sag' ich, sein ihm theuerstes! Gewisheit bessen bringt die Zeit dir noch; so wahr gerechten Mann die Zeit allein zu Tage stellt, ben Schlechten aber ein Tag oft erkennen läßt!

Nur Zeit in Bahrheit brauchte, nur Ausbauer des Bolles, beffen biederster Freund er war, brauchte Perilles jest vor Allem, um seine tadellose Fürsorge ihm zu bewähren. Und den Unruhigen war anzuempfehlen, was der Chor für Des dipus hinzusest:

Dies Bort wird loben, wer ju fallen fich bewahrt, o herr; benn Rafcheit wanbelt nicht mit Sicherheit.

Den Stiftern aber der Unruhe und Aufrührern von Prozefsen ließ sich gleichfalls mit Recht fagen, was Jokafte, die nun zwischen Dedipus und Kreon tritt, ausruft:

Wie selbstvergessen, Ungludseelige, eifert 3be im Bungenaufruhr, icheut Euch nicht, indeß bas Land so frantt, Unfrieden anzustiften unter Euch!

Rreon beschwört nun feine Unschuld; Jotafte fleht ben Dedis pus an, ihm ju glauben, der Chor fallt bei:

Gib nach ber Einsicht, ber Borficht, o herr, fieh' auch ich! Debipus: Und was verlangst Du nun gewährt? Chor: Für ihn, ber schwach nimmer war, jest im Sib heilig fteht, Gerechtigkeit! Debipus: Bebentft Du MUes?

Chor: Alles!

Debip: Sag' es, mas Du meinft!

Chor: Den blutpflicht'gen Freund, frei ber Beschulbigung, ihn treff' Entehrung nicht auf unflaren Grund!

Beachte ich die vorsichtige Umständlichteit, womit diese Bitte des Chors vorgebracht wird, beachte, daß der Ausbruck, den ich übersett habe blutp flichtig (ἐναγής), für Kreon, heiße es nun hier Der durch seinen Eid mit dem eigenen Gaupt Verpflichtete, oder Der heilige Rücksicht Fordernde, oder Der tödtlicher Schuld blos Bezüchtigte, immer uneigent: lich bleibt, dagegen eigentlicher und gewöhnlicher Ausdruck war für Träger und Erben der Blutschuld, namentlich in Athen für die Alkmäoniden und ihre Abkommen 96): so muß ich allerdings glauben, daß in der damaligen Beängstigung und Erhitzung der Semüther der Aberglauben auch in dieser Beziehung erwacht und mit seiner Ableitung der Bolksnoth aus alter Bestedung dem Perikses nun erst gefährlich geworzden sei 97). Dann ist aber deutlich, daß Sopholtes mit bes

<sup>96)</sup> Thumb. I, 126 — και ἀπό τούτου εναγείς και ἀλιτήριοι τῆς θεοῦ ἐκεῖνοί τε ἐκαλοῦντο και τὸ γένος τὸ ἀπ' ἐκείνων κ. τ. λ. Bgl. Serob: 1, 61. 5, 70. 71.

<sup>97)</sup> Thufyb. I, 127: "Die Austreibung bieser Blutschulb verlangten bie Lakebamonier zuwörderst freilich als für die Götter streitend, aber mit dem Wissen, daß Perikles, Kanthippos Sohn, von mütterlicher Seite damit betheiligt sei, und in der Ueberzeugung, wenn er verdannt murbe, leichter mit den Athenern zu Stande zu kommen. Indessen erwarteten sie nicht sowohl, daß ihm dies widersahren sollte, als daß es ihm bei dem Bolke zu bösem Ruf gereichen werde, wenn so ber Krieg auch von seinem Uebelstande sich berleite."

fcmorenber Rebe und Mufit biefer Berirrung entgegentrat, und auch bas Worangehende, wie ich es gebeutet, nicht in entgegengefestem Sinne gemeint war.

Det Shor schwört ihm beim Sonnenlicht ber Götter und eis genen Seil, daß er nur die allgemeine Noth nicht durch ersneutes Uebel vermehrt sehen wolle. So gibt der König den Kreon frei; doch mit der Bersicherung, ihn auch so zu haffen. Die Erwiderung des Kreon kann mit Fug zur Schilderung des attischen Volkscharakters im damaligen und vielen ähnslichen Augenblicken dienen:

Nachgebend zeigst Du beutlich haß, und härte, wenn bem Jorn Du Raum gibst. Solcher Art Naturen sind mit Recht am meisten selber sich zur bittern Last.

Noch muß der Chor und muß Jokafte sich mit Befänftis gung des Dedipus bemühen. Dabei kommt sie arglos zu Entdeckungen, die ihm starken Grund geben, nun dem Teiz resias zu glauben. Er hält sich an einem dunnen Goffnungszweig und erwartet die Entscheidung von einem Zeugen, der geholt wird. Dann folgt der in sich großartige Chorgesang, der mehrsache Anwendung zuläßt:

Sei allezeit mir beschieben, fromm in Ehrsurcht hinzugeh'n, in Worten rein, in Thaten schulbsrei ben Gesehen, bie sich hochhalten im ewigen Licht, im Areis ihrer Geburt oben; weil Olompos ihr Bater allein ist, nicht hinfällige Menschenart sie schulz und weil sich

nimmer ber Beit Macht, bie fo viel auslöfcht, an ben Gott hinfcleicht, und bas Alter nie hinfommt! -

Aus Neppigkeit sproßt Gewaltthat!
Neppigkeit, gepflegt im Leichtsun übervoll
mit bem, was frommend nicht, und nicht gemäß war,
fleigt, bis sie erstiegen des Gipfels
Rand, wo sie hinabstürzt, dem Drang der Roth nach,
und nimmer der Fuß nach Wunsch
ihr bient. Doch des Vaterlands
gerechte Fehbe
löse mir noch, sieh' ich, der Gott nicht auf!
Denn in allweg führet und immer führt Gott mich!

Aber wenn ein Berächter frech mit Sanben, wenn mit Worten fahrt forglos um bas Recht, und heil'ge Götterbilber selbft nicht schanbe, schnober Lüfternheit zum Lohn, so nicht mit Recht er will Gewinn gewinnen, nicht fern bem Abscheuwerthen bleibt, bem Unantastbarn sinnverkehrt sich andrängt. Bermöchte noch bann wohl von Jorngeschossen frei seine Brust ein Mensch zu halten?

Denn wosern solch Wesen Anseh'n finden kann, was bet' ich und sing' ich?

Rimmer in ber geweihten Potho
Bölkertempel wall' ich mehr,
nie wieber zum heerb von Abä,
nie nach Altis hochaltar;
wenn fichtlich unb greiflich nicht vor
aller Welt fich bies bewährt.
Run wohl, v herr, Du, nicht umsouft gerusen,

Minächt'ger Zens, las Dir es nicht enigeh'n und Deiner ewigen Ueberordnung, daß Phöbos' Ausspruch, ertheilt an Laios, leer und nichtig nun erflärt wird, nirgend hell mehr ftrahlt Apollons Ruhm, und hin das heilige schwindet!

Der Schluß verdeutlicht, welche die Begiehung biefes Ers guffes zur tragischen Sandlung fei. In der Szene vorher hatte Jotafte erklart, ber einst bem Laios geworbene Dratels foruch muffe unwahr fein, ba ihr barin als Batermorber bezeichneter Sohn gleich nach ber Beburt (wie fie meinte) umgetommen, ber Bater nicht durch ihn, fondern Rauber ers schlagen sei. Dieser Zweifel am Dratel ift bem Chor bas Mergerniß, bas er bon ben Gottern widerlegt feben will. Doch ift es nicht bies allein. Rotafte bat die Erinnerung erneuert, wie Laios gegen bas Berbot bes Dratels fein Ges folecht vermehrt, bann in Furcht vor dem Geweiffaaten. bas Rind mit durchstochenen Fugen im Gebirg ausgeworfen. Daran bentt ber Chor, wenn er fagt, "Ueppigfeit, die in Dem, was nicht zeitgemäß, nicht guträglich ift, fich übernoms men, erreicht den Absturg, wo fie bem Drang der Rothwens bigfeit nachgebend Berberbliches thun muß." In bemfelben Befprach ift Debipus veranlaßt worden, gu entbeden, er habe einst am Rreugweg bei Delphi einen Fürsten im Bant ers fchlagen. Jotafte befteht barauf, nicht von Ginem, fonbern einer Rauberschaar fei ja Laios getobtet, und fucht fchreckliche Bedanten zu umgehen. Siernach bleibt alfo bem Chor ber Eindruck vom Bergeben bes Laios, von ber Mordthat bes Debipus, vom Leichtsinn ber Jokaste. Darum blidt er forge lich auf zu ben ewigen unverbruchlichen Gefegen ber Gottheit, dann spricht er gleichsam im Bunde mit ihnen gegen die Uebertreter, für ihre Enthüllung und Bestrafung. In diesem Sinne sagt er, "des Vaterlands gerechte Fehde bitt' ich die Gottheit, noch nicht aufzulösen", (nicht zuzugeben, daß die zur Erlösung von der Pest begonnene Untersuchung, die den Mörder des Laios sassen will, aufgegeben werde). Denn das Oratel gebeut es, und sein alter Spruch siele sonst als unswahr dahin. Ber das Oratel verachtet, oder wer es zu seinem Vortheil mißbraucht ("an Unantastbares mit blindem Geiste sich andrängt"), der salle. Denn hat der Betrug Ansseihen, wo bleibt die Religion? Alles zusammen drängt ihm die Forderung auf, daß die Götter Licht schaffen müssen, wenn ihre Ehre nicht vergehen soll.

Es ift alfo tein Gedante in diefem Gefang', beffen Begiehung auf die tragische Sandlung felbst nicht wohl ertennbar ware. Nur find die Ausdrude fo allgemein, daß man mit Grund ein weitergehendes Abfehen des Dichters vorausgesett Die erfte Gegenstrophe: "Aus Ueppigteit fproft Gewaltthat" - oder, wenn man will: "Uebermuth erzeugt 3mingherren" - halten Neuere für einen merklichen Angriff auf Beritles und Tadel bes eigenen Staates, ber zu rude fichtslos fich bereichert, ju übermuthig feine Racht gebraucht und fo fich in die fchlimme Nothwendigkeit des veloponnes fischen Rrieges verset habe. 3ch glaube das nicht. das unmittelbar Folgende: "Des Baterlands gerechte Sehde (auten, rühmlichen Rampf) bitt ich ben Gott, nicht aufqu= löfen", mußte alsbann nicht minder auf diefen Rrieg bezogen werden. Der Dichter tonnte aber nicht in einem Athem ihn als verderbliche Folge bes Uebermuths und als einen rühmlichen bezeichnen, welchen er nicht zu vereiteln die Gotts

heit bitte. Allerdings wird man schwerlich irren, wenn man in diesen Worten mit den angeschlossenen: "Rie werd' ich aushören, den Gott zum Führer zu behalten!" eine Erklärung für den Krieg und seine Fortsetzung unter Götterführung mithört. Denn bei einem "Ringen, das dem Staate wohl ansteht", denkt man leichter an berechtigten Krieg als an eine im Innern angestellte Untersuchung alter Blutschuld, was die Worte für die Fabel des Stücks bedeuten; und der Dichter wird nicht ohne Absicht dem Ausdrucke diese naheliegende Anwendbarkeit gegeben haben. Dann geht aber das Vorangeschickte auf Athens Gegner, und es ist, nach der Zeitlage und nach der Anwendung auf sie, die dem folgenden Stück, dem Dedipus zu Kolonos, gegeben ist, wahrscheinlich, daß es auf die Böoter von Theben geht 9 8).

<sup>98)</sup> Die Booter hatten im vorigen Jahre bie Losung gum Rriege gegeben, indem fie Platag, Athene Bunbnerin, im Frieden gur Beit bes erften Schlafs überfielen (Thut. II, 2 f.). Es war ihnen aber folecht bekommen. Im erften Schreden bei ber Dunfelheit hatten fich bie Plataer ihrer Aufforberung, bootisch zu werben, gefügt; fofort aber bemertt, bag ber Gingebrungenen nicht Biele feien. Es waren nur breihundert, und ein größeres Beer, bas ihnen nachfolgte, wurde burch Regen, Finfterniß, überschwemmte Bege aufgehalten. Bei einem ichnellen, beftigen Angriff, ben bie Plataer auf Jene machten, waren fie balb geschlagen, fonnten jum fleinften Theil entflieben, und wurden gnm größern Gefangene. Das nachrudenbe Beer fand bei feiner Anfunft am Morgen Plataa foon gur Bertheibigung gefaßt und erhielt fur einen Baffenftillftanb nur bie Tobten. In Athen hatte man rafch zwei Boten von Plaiaa gehabt, erft mit ber Rachricht vom Ueberfalle, bann von ber Ueberwindung der Eingebrungeneu. Alle Booter, die fich in Attifa befanben, waren fogleich festgenommen worben, ben Plataern aber

Der Friedensbruch der Thebaner, die dabei in ihrer eiges nen Schlinge gefallen waren, hieß gewiß in Athen ein Wert des "llebermuths, der in seiner Erhebung sich in die Roth gestürzt, wo er den Fuß nicht mehr frei hatte." Und da in Theben allerdings oligarchische lleppigkeit zu Sause, dieser mißlungene Streich selbst im Jusammenhang mit dem Berrath eines üppiggewordenen, nach Gerrschaft lüsternen Parteilings von Platää geschehen war, so paßt es auch, wenn der Chorgesang lleppigkeit, Iwingherrschaft, Selbstverstrickung eins als die Folge des andern bezeichnet. Damit bildet nun der rühmliche Kampf den Gegensat, der nicht ausgelöst, sondern unter beständiger Führung der Gottheit versolgt werden solle.

Als dieser Chorgesang ertonte, war das Pestleiden, das der Eingang der Tragödie spiegelt, erst im Ansang und noch nicht auf seiner Sohe (Thut. II, 47), zu der es sich aber sehr rasch erhob (das. 57). Und so wird der Kleinmuth schon jeht sich gezeigt haben, der im zweiten Wonat darauf die thätige Folge hatte, daß die Athener gegen Peristes Willen den Feinden (wiewohl vergeblich) Friedensanträge machten (das. 59). Um so motivirter erscheint die Anrusung der Sotts heit, den Kannpf zur Ehre des Staates nicht sallen zu lassen.

Beifung zugegangen, nichts vorzunehmen mit ben gefangenen Thebanten, bevor Athen barüber beschlossen. Inzwischen hatten bie Platäer entbedt, baß ber Bornehmfte ihrer Stadt nebst wenigen Genoffen aus oligarchischen Absichten einverstanden gewesen mit jenen Eingebrungenen. Und bereits waren, als Athens Weisung eintraf, der Berräther und bie 180 Gesangenen hingerichtet. Rachber wersah Athen Platää mit Ariegsvoll und Lebensmitteln und versehte von den Einwohnern alle Ariegsunfähigen, Beiber und Kimber zu sich.

Gine andere Birtung aber diese Kleinmuths und der ihn begleitenden Unruhe war, daß man im Inneren Ursachen des Götterzorns, Religionsfrevel aufspürte. Darauf bezieht sich sehr deutlich der übrige Theil des Chorliedes. Hier verzräth sich in Allem eine übergreisende Absichtlichkeit. Der bischer so seierliche Rhythmus wird plöglich rasch und heftig. Der Ausdruck erhält eine Bestimmtheit, die selbst über das hinausgeht, was durch die Situation in der Tragödie bes gründet ist. Benn schon Jokaste leichtsinnig von Orakeln urtheilte, so hat sie doch nicht Geiligthümer verachtet und angetastet \*\*).

Der Chor fpricht von einer startern Berachtung des Seiligen. Er fpricht von Solchen, die fie auch "mit Sanden" bethätigen, was gar nicht auf Jokaste paßt, und spricht von Scheu: Bergeffenheit gegen Götter: Bilder; benn dies ist der Begriff, den jeder Grieche zuerst mit dem Borte Saucorwe Edn verband 100). Es war nicht möglich, damals in Athen

<sup>99)</sup> Bulett, wo Jokafte Allem aufbot, die schredlichen Ahnungen bes Debipus zu bämpfen, sagte fie wohl (850), sie wolle wegen Beisagung nicht ba, nicht borthin mehr sehen; aber sie hatte auch worder ausbrücklich gesagt (703): "kein Sterbliches hat Antheil am Weissagegeist", und: "ein Spruch ward einst bem Laios, ich sage nicht: won Phöbos selber, boch aus seiner Diener Munb", und (715): "Bes Ergründung Gott zweckmäßig sindet, stellter selber leicht an's Licht."

<sup>100)</sup> Paffow im Leriton will biefe Bebeutung bes Wortes entfernen, ganz mit Unrecht. Eletira B. 1366, wo von Anbetung ber väterlichen &dn ber Götter bie Rebe ift, welche "biefe Borhalle bewohnen", fonnen weber heilige Raume, noch leere Throne verftanben werben, fonbern nur bie Bilber, bie gewöhnlich in Bor-

biese Borte zu hören, ohne an die Prozesse erinnert zu wers ben, die zu dieser Zeit wegen Unterschleif, dann wegen Entweihung am heiligen Bilde der Pallas Parthenos dem Phidias angehängt waren 101). Alles, was sich zunächst an diese Worte schließt und als verdammenswerth vom Chor bezeichnet wird, entspricht den Freveln, deren dieser Freund des Perilles beklagt war; wenn aber mit Unrecht: jenen der Aläger. Bei Dem, was in derselben Chorstelle unmittelbar vorhergeht, bei dem Frevel "mit Worten", oder "mit Lehre" (1674). welcher neben den mit Sanden gestellt wird, war eben so natürlich,

bofen fanben, und von welchen Apollon unmittelbar nachber (wie icon in einer früheren Szene) mit Gebet angerebet wirb. Dan vgl. Needypl. Agam: B. 505 (= 546), wo ebenfalls "bie im Freien ftebenben Götter (= Bilber) bes Palaftes" angerebet unb B. 1043 (=1071) u. 1051 (=1079) ebenfalls unter ihnen Apollon, ber "Strafen - Apollon" angerebet wirb. - Lex. Seg. p. 246 Edos "bas Bilb felbft." In attifden Inschriften &dos gewöhnlicher Ausbruck für Götterbilber, f. Corp. J. Vol. 1. p. 248. 473. Bgl. II, p. 173. Saufig ift es bei Paufanias in biefem Ginne gebraucht; aber icon bei Xenophon, attifchen Rebnern u. A. werben g. B. bas Pallabion von Troja und bas Bilb ber Pallas Polias in ibrem Tempel auf ber Burg Athens Boc genannt (Müller Gumenib. G. 153). Es wird biefe Benennung nicht blos (wie Manche erflaren) figenben, fonbern auch ftebenben Gotterbilbern jebes Daterials, aber immer nur geweihten, jum Cultus bestimmten Bilbern gegeben.

<sup>101)</sup> Sollte noch jemanb glauben, bei Edn könne nicht an bies coloffale Standbild gedacht werden, so sehe er Plut. Per. 13, wo eben bieses Coloffalbild (und zwar wahrscheinlich mit dem Ausbrude ber unmittelbar baneben erwähnten ursprünglichen amtlichen Inschrift über die Aufftellung) "bas goldene Edos der Göttin" genannt ift.

an den gleichzeitig wegen Unglaubens bedrohten Anarago: ras, und die als Gottlofe belangte Afpafia gu denten 102).

Sier hat es nun ganz das Ansehen, als ob unser Dichter sich mit gegen den in seinen Freunden angegriffenen Perilles bewassne. Man urtheile aber nicht zu schnell. Wir haben schon in der Antigone bemerkt, daß Sopholies im Ginzelnen

102) G. oben G. 103, Plut. Per. 31 f. In Ariftophanes Frieben 605 f. wird bie Sache fo vorgestellt, ale babe ber Prozeg bes Phibias ben Perifles, um nicht mit ihm ju fallen, veranlaßt, ben peloponnefifchen Rrieg jum Ausbruch ju bringen; und baran halten fich auch einige spatere Zeugen, aus welchen uns verwirrte, jum Theil erweislich faliche Angaben über bie Sache erhalten find. Bu unbebacht nehmen biefe fpateren Profaiter schwebenbe Borftellungen bes tomifchen Dichters als dronologische Daten und pragmatische Bahrheiten fest. In ben Acharnern (524) bringt Aristophanes eine Sache ber Afpafia als Anlag bes Pelop: Rrieges vor. In jener gangen Stelle bes "Friebens" waltet bie Abficht, ben Rrieg als einen unnöthigen, burch Zufall und Uebereilung losgeplatten Cfanbal vorzuftellen, ber beiben Theilen Schaben unb blinbe bite gemacht. Der attische Lanbburger fagt auch bort, nach jener Eröffnung über ben Anlag bes Rrieges: "Ei, bas hab' ich, beim Apollon, ja von niemanb noch gehört, niemale auch, bag biefe Göttin (bie gegenwärtige Friedensgöttin) etwas anging Phibias." Und ber gange Chor ber Lanbleute ftimmt ein: "G' ift uns auch bie erfte Sylbe: Darum war fie benn fo holb? Als Bermanbte jenes Runftlers? Bieles bleibt und unbewußt." - Aber eine Anbeutung, wie wenig auf Phibias wirfliche Schulb haftete, gibt bie Bartheit, womit ber in Beschnlbigungen sonft nicht angft- . liche Romifer von ber Cache fpricht: "Erftlich war ber Irrung Anfang Phibiaffens Diggeschid, bann gerieth, mit ihm gu leiben in Beforgniß Periffes, bang por Gurem angebornen Befen, Gurem Schnappgebig u. f. w."

Das oft am ftartiten ausspricht, mas er im Busammenbana widerlegt. Gichtlich läßt er hier den Chor in Leidenschaft gerathen, wie ber Rhythmus und fofort die Endstrophe fühl: bar macht, wo bie Unrufer vor lauter Religionseifer felbit irreligiös werben, ben Gottern Offenbarung abtroben wollen und wenn fie ausbleibe, ben Dienft auffundigen. Bie viel eigenen Ernft ber Dichter hierein lege, tann nur bas Bers haltniß biefer Bewegung gum Gleichgewichte feines Sangen lehren. Da fcheint es mir benn ju allernachft nicht finnleer. bag unmittelbar auf bie gegen Jotafte gerichtete Beschuldigung bes Chors, daß Apollon und bas Beilige nichts mehr gelte, Jotafte auftritt: "Es gibt mein Inn'res, edle Burs ger, mir ben Rath, ber Gotter Tempel angugeh'n im Bittgewand mit diefen BBoibgerathen, diefem Raus cherwert - weil Dedipus in Angft und Gram fich felbft verliert. - Da nun mein Bufbruch und Ermahnung nichts vermag, tomm' ich ju Dir, Apollon, der gunadift ja fteht, ale Bilfefleh'nde, mit Bebet, mit Opfer: goll, bag eine Löfung milbgefügt uns Du gemahrft, indem wir fraftlos Alle gagen, fo verftort ibn feb'n gu muffen, unf'rer Tage Steuermann." - Der Dichter zeigt alfo unverauglich, daß der Chor zu fcmarg gefehen, zu hart geurtheilt hat. - Und wie verhalt fich benn nachher ber Chor zu ber "Bewährung" ber Dratel, die er erft "fichtlich und greiflich vor aller Belt" wollte beftatigt wiffen, wenn er noch ferner ben Göttern bienen folle? Best, wie ber Bote aus Rorinth bie Hoffnung eines Aufschluffes über bie Bertunft bes Debis pus bringt, welche die Benachrichtigten (nur Jokafte nicht) anders faffen, als mit den Beiffagungen gu vereis nigen mare, gibt fich ber Chor biefem Brrthum lebhaft

hin und bittet in einem blinden Jubel ben Dratelaott, ben Anollon. felbit darum (1079 f.). Dann aber, als die fo dringend geforderte wirklich bewährende Enthüllung erfolgt ift. was bleibt dem Chor, als fie (1179) wehvoll gu betlas gen? - "D Cohn, webe, Cobn bes Laios! Batt' ich nimmer, ad, nimmer Dich gefeh'n! Uebermachtig bricht aus dem Bergen schreiend mir Jammer hervor! Und fprech' ich's gang que: bas Grathmen meiner Bruft fanb ich mit Dir, ichlog mit Dir bas Muge!" Bie Dedipus felbit, als Obfer feines Berhangniffes, vor ihnen ftebt: "D entfetlicher Graus ben Menfchen gu ichau'n! D entfetlich. und mehr, als Alles, was je mein Aug' anfah! Buthen ergriff Dich, Ungludfohn? Belch erbitterter Geift. unmäßiger noch, ale ber Schmach Unmaag, häuft an Dein bittres Berhangniß! - Unfeeliger, geh, ich vermag felbft nicht, daß ich Dich anfehe, (wie Bieles ich auch Dich möchte befragen und hören und feh'n): fo ichauberhaft ift Dein Anblid!" - Rach wiederholtem Geftandniß, Das, wor: auf "bas Befdid hingusgetrieben, fei ein Schredliches, qu boren und ichauen Unerträgliches", fragen fie wieder: "Bels der Beift trieb babin Dich?" und muffen es jest fich fagen laffen: "Apollon allein, Apollon, Freunde, war's, ber gu Ende fo fcredlich geführt, gu fo fcredlichem Ende mein Los!"

So war benn burch die ganze Sandlung immer der Aufs schluß nicht da und nicht von der Bedeutung, wo und wie die Betheiligten ihn gesucht. Dedipus, der ja dem Orakel sein Recht thun wollte, verirrte sich zu ungerechter Berdachtigung des Teirestas und des Areon; Jokaste, die im Absehen vom Orakel Gilse suchte, mußte seine Bahrheit zuerst eins

13 \*

seinen; der Chor, der durch Verdammung der Verächter und Gerausforderung der Götterentscheidung dem allgemeinen Wohl dienen wollte, sah Slück, wo keins war, als er die nahe, von außen hergeführte Entdeckung verkannte, und sah, im wirklichen Aufschlusse nur, was ihm selbst zum Schauder gereichte, auch zum eigenen Unglück noch gereichen sollte. Das Orakel aber bewährte allerdings seine Unsehlbarkeit. Diese allein ist das Positive, das in dieser Tragödie menschlicher Blindheit und Vernichtung sich behauptet. Wie aber in ihrem Kampfe seine Mitbürger an diese Gewisheit des Orakels sich halten sollen, wie es, nach des Dichters Slauben, ihnen diese Gewisheit bewähren werde, das eröffnete er in der Fortsehung der Fabel, im Oedipus zu Kolonos.

## (Debipus in Rotonos.)

Der Dedipus in Rolonos hat zu seinem Sauptinhalte bie durch Oratel verbürgte, durch das Grab des Dedipus verpfändete Unüberwindlichteit Athens gegenüber von Theben. Er stellt Theben in seiner Schuld, zerfallen in den eigenen Gliedern, anmaßend auf fremdem Boden, unwahr gegen Bundesgenossen, und bedroht vom Fluche, Athen als fromm und menschenfreundlich, gerecht gegen Fremde, treu seinem Bort und geschützt von Göttersegen dar. Dies ist in einer Beise ausgeführt, die überall an besondere Ereignisse der Gegenswart erinnert.

Sicher mit Recht behauptet Lachmann, indem er biefe Tendenz der Tragodie beleuchtet, daß Orakelfpruche, wie der von Sopholies zu Grund gelegte, eriftirt haben muffen, well

"die Annahme keinen Sinn hat, daß Sophokles die Soffs nungen feines Bolks in einem höchst bedeutenden Kriege auf ein Orakel gründete, an das er selbst nicht glaubte", weil die Ausdrücke der Beissagung, wie sie nach und nach in der Tras gödie enthüllt wird, das ächte Gepräge der Orakelsprache tragen, und weil die Scholien zu B. 57 aus einem solchen Prophetengesange noch die zwei Zeilen geben:

Und bie Booter bewegen fich bar jum Reifigen-Sügel Bo breibauptig ber Blod bort liegt und ber erzene Boben.

Diefer erzne Boben aber im Bain ber Semna ju Rolonos ist es, welchen Sophotles den Dedipus gleich querft betreten (f. oben G. 13), der Blod mit drei Baupten, bei bem er ihn Die Todesftatte finden lagt, die ben Athenern eine geheimniß: volle Macht gegen Theben gibt (oben G. 14). Gleich im Gingang heißt ber ergne Boden Schutbfand Athens. und Dedipus, fobald er fich bier im Bain ber unnahbaren Göttinnen weiß, ruft (44): "Gie nehmen auf mich Schuts bedürft'gen gnadenvoll, und nie verlaff' ich wieder diefes Lans des Grund!" (Banderer:) Bas, Fremdling, fagft Du? (Dedipus:) "Meines Schickfals Losungswort." Debipus fragt fofort nach dem Landesoberhaupt, nach Thefeus, daß er "für fleine Gutthat ernte großen Lohn." - Bon einem Blinden? fragt ber Banderer, und erhalt gur Antwort: "Bas ich ihm fage, bas ift Licht, allfebend hell." Sierauf allein mit Antigone, betet Debipus: "Ihr Behren, Furchtbar ernften, nun im Land ich hier querft auf Gurem Grunde nahm ben Ruhefit, erweist Guch mir nicht und bem Phobos ungeneigt, ber, als er all mein Unglud mir im Spruch erichloß, ba

mir verhieß des langen Leidens endlich Biel, wo ich in vor: bestimmter Landschaft Berberg :Raft und Gintehr fande bei ben ftrengen Göttinnen, daß ba mein grambelaben Leben nies bergeh' und pflange Denen, die mich aufgenommen, Lohn, Berberben ihnen, Die mich fliegen aus bem Land, bef murben Beiden tommen gur Befraftigung: Erbe beben, ober Donner, ober Gimmeleblig u. f. w." Die Ber: heißung für die aufnehmende Stadt, die fpater (288) Dedi: bus auch ben Saubewohnern andeutet, ertennt er felbit noch bestimmter, nachdem Ismene, angetommen, ihm mittheilt, mas feinen Göhnen und dem Rreon bas Delphische Dratel (413) eröffnet hat, "nach Dedibus werden bie Thebaner bei feinem Leben und Tode verlangen muffen um ihres Beiles willen" (389 f.), "in ihm beruhe ihr Machtstand", "ihnen werde feine leidende Ruheftatte bitter werden" (die leidende, b. h. nicht nur: bas Grab bes Berbannten in fremder Erbe, fons bern auch bas von den Thebanern felbst beleidigte Grab; benn, heißt es nachher): "fie werben bitter ben Born bes Debipus empfinden, wenn fie auf dem Boden feines Grabes fteben." Run folle, fagt Dedibus, nimmermehr einer ber Sohne', noch Rreon ihn haben, fondern indem er bas langft ihm gewordene Dratel mit diefem neuen zusammenfaffe, wiffe er, fie tonnen ihn nicht zwingen, "benn wollet Ihr mich, edle Freunde, unter'm Schut von Gurer Landschaft beilig: furchtbarn Göttinnen vertheibigen: erwerbt ihr einen großen Bort bem Bolt bes Landes, meinen Feinden Sarm und Noth." Bernach (605) fagt er dem Thefeus, ben Thebanern fei "verhangt, von diefem Sand hier gefchlagen au werben." Bie boch — fragt Thefeus — wird ihnen feindlich benn bas Meinige? - Debipus:

D theurer Gobn bes Acgeus, Götter finb allein entrudt bem Altern unb bem Sterben unerreicht: fonft Alles wirft gufammen Allbezwing'rin Beit. Des Erbreichs Rraft muß, und bes Leibes Rraft vergeb'n: Treubund erftirbt und Treuebruch erhebt bas Saupt. Go webt auch awischen Mannern, bie fich nabefteb'n, berfelbe Beift nicht immer, noch von Stabt gu Stabt. Beut wird ben Ginen, und ben Anbern nachberbanb. Bas erft beliebt mar, bitter, bann wohl wieber lieb. Auch über Theben', wenn es gleich befreundet jest Dich gunftig anfieht, führt im ungegablten Lauf ungabl'ge Tage, Nachte noch bie Reit bergn. wo fie bes jetigen Freundschaftbunbes Ginigfeit gerbau'n mit Schwertftreich um geringen Bormanbe balb, und bann im Schlaf mein Leichnam, in bes Grabes Nacht erfaltet langft, ihr warmes Blut binuntertrintt, wenn Zeus noch Zeus ift, Phobos, Zeus Gobn, ohne Trug!

In biesen Borten kann man die Erklärung des Chorlies bes im König Dedipus (oben S. 185 f.) sinden, welches ebenso voranstellt, daß die Gottheit allein unberührt ist von der Macht der Zeit und des Alters, dann den Uebermuth ers wähnt, der sich in Schuld und Noth stürzt (den Friedenss bruch Thebens, der hier bestimmter bezeichnet wird), dagegen sur den Chrentamps des Boltes Fortsührung unter Göttersschus verlangt. Wenn dann dort zunächst den inneren Bersstimmungen des eigenen Bolts ein leidenschaftlicher Ausdruck geliehen ward, so sehlt auch hier nicht die Anspielung darauf, wie im Bechsel der Zeit zwischen Einzelnen, wie Staaten, Gunst zur Ungunst, dann (wie der Dichter wünscht) wohl wieder Gunst wird (denn der letztere Beisat fließt hier zwar aus dem allgemeinen Gedanken, paßt aber nicht direkt

auf die Borstellung kunftiger Verfeindung mit Theben, die Dedipus geben will); und dem Schluß endlich jenes Chorges sangs, der Geltung und Bestätigung des Drakels sodert, ents spricht hier das Vertrauen auf Phöbos' Verheißung, wie es der Dichter will, als Gewißheit des den Athenern verpfändeten Beistandes.

Nachdem benn Debipus, aufgenommen von Thefeus, ben Angriffen bes Rreon und ben Bitten bes Wolnneites mit Flüchen widerstanden hat, erfolgt das ihm geweissagte Zeichen feines für Athen fo bedeutenden Endes; überrafcht und er: fchredt ruft ber Chor (1456): "Donner umhallt uns! Silf Beus!" Dedipus ruft gleich nach Thefeus, weil diefer geflügelte Strahl des Gottes ihn rafch hinabführen werde; wieder erbebt der Chor in höchst bewegten malenden Rhyth: men bei erneutem Donnerhall und flammendem Blit, und iener fagt, bas ift mein geweiffagtes Ende - o eilt, ben Ro: nig herzuführen, und als es zum drittenmal donnert: wenn er mich nur noch lebend findet, daß ich fur Gure Boblthat den versprochenen Dant Guch geben tann. Thefeus tommt, und hört die Bedeutung ber Simmelszeichen; bann fagt ihm Des bibus: "Eröffnen, Gohn bes Negeus, will ich Goldes Dir, was biefem Bolt vermacht bleibt und fich nie verjährt. '3ch meife felber, unberührt von Führerhand, ben Beg fofort gur Statte, wo ich fterben muß. Die lag Du fundbar werben teinem Menschenkind, nicht wo die Gruft fei, noch in welches Ortes But; fomahr fie mehr als viele Schilde Macht und Shut, als Bundeshaufen, wider Nachbarn Dir gewährt. Doch was gebannt ift und tein Bort berühren barf, wirft felbst Du schauen, wenn Du borthin tommit allein; benn nimmer fag' ich's weber einem hier bes Bolts, noch meinen

Rindern, wie mein Berg auch Treu' erfüllt. Bewahr' es Du denn immer; und wenn Du gelangst an's Biel des Les bens, gib bem Ebelften allein es tund; ber immer wieder fo bem Folgenden. Dann fteht die Stadt Dir unvermuftbar immerfort fest gegen Brut bes Rrieges - " Go geht ber Blinde, geführt von Götterlicht voran, Thefeus folgt und mit Geleit bie Sochter; ber Chor fleht fur ihn die Sodtens aotter um einen friedlichen Ausgang; bann tritt ber Bote auf, ber feinen Abschied beschreibt. Er nennt als Drt feines Stillstandes jene Mahlzeichen, die auch der alte Prophetens gefang nannte, ergalt bas lette Bab bes Scheibenben, bei unterirdifdem Donner feinen Abichied von ben Tochtern, darauf bei Stille den wiederholten Ruf einer Gotterftimme. bie ihn fordert, dann feine Befehlung ber Tochter an Thes feus und an fie bas Gebot, eilig ben Ort zu verlaffen, ohne feben und hören gu wollen, wovon nur Thefeus Beuge fein Ms wir benn - endet ber Bote - nach einiger Beit gurudtehrten: "ba geigte fich ben Bliden nirgend mehr der Mann, und hielt ber Furft fein Untlig in die Band ges fentt, die Mugen bedend, als erfchredt' ihn ein Beficht, bas übermächtig nicht ber Sinn ertragen tann. Dies taum bes mertt, fo feh'n wir fcon auch gleich barauf anbeten ibn bie Erde und der ewigen Gotter Olympos in demfelben Andachtes gruß. Bas für ein Singang aber Jenen aufgelost, weiß teine Menschenfeele: Theseus weiß es nur." -

Diese von Sopholles — in liturgischem Sthl, möcht' ich sagen — so umständlich eingeführte, in schrittweiser Bieders holung und Erweiterung so seierlich versicherte Götterverheis fung war natürlich ganz praktisch in einer Zeit, wo Attika im frischen Kriege von den Bootern angegriffen, seinerseits

aber in einer trüben, ber Ermuthigung bedürftigen Berfaffung Den Beginn biefes Rrieges bezeichnen bie oben ange: führten Berfe als einen Treubruch; und das mar ber Ginfall in Platad, ba bie Athener funfgehn Jahre vor bemfelben (Thut. 1, 113) mit ben Bootern Frieden gefchloffen, ihn bis ber gehalten und bie Booter ihn nicht gefündigt hatten; wie benn auch der unparteifche Thuthbides (217) diefen Bands ftreich als Bertrags:Bruch und Anfang bes gangen Pelopons nefischen Krieges bezeichnet. "Aus geringem Borwand", fagt bort Dedipus, wurden die Thebaner fo handeln; weil fie mes aen Befdwerben, bei welchen fie felbft nicht betheiligt waren, fich ben Reinden Athens, die felber noch nicht einmal ben Frieden aufgesagt, angeschloffen hatten (Th. 1, 146. 2, 9. 12 val. 1, 27). Roch bestimmter fpiegelt fich - wie Reifig bemerkt hat - diefe Bewaltthat ber Booter in bem Beneh: men bes Rreon in ber Tragodie, ber babei im Ramen bes thebifchen Staates handelt, (B. 837. 850. 399). Die Platar maren ja Stammbruder ber Thebaner, vorlängst aber von ben Thebanern felbst bedrängt (Berod, 6, 108), ben Schut und Bund Athens ju fuchen genothigt worden. Und nun, nachbem fie Athen 88 Jahre angehörten, ftellten ihnen bie Thebaner jugleich mit ihrem gewaltsamen Ueberfall ben Ans trag, wieder ihrem Stammbunde fich angufdließen, in feiner andern Abficht, verfteht fich, als um bei bem naben Rriege wider die Athener von biefen benachbarten Bundnern berfelben nicht zu leiden. Richt anders ift es ber ehemals Theben ans gehörige, aber feit geraumer Zeit von ihm ausgestoßene, in ben Schut Athens geflüchtete Dedipus, deffen Bermandtichaft Rreon und die Thebaner nun auf einmal, nachbem fie wiffen, baß feine Entfremdung ihnen Rriegsgefahr brobe, nicht um

ihn treidich wieber aufzunehmen, nur um ihn, unfchablich gemacht, au ihren Grengen zu bewachen (399 f. 599 f. 784 f.). wieder geltend machen wollen. Und babei bricht Rreon ebens falls, unangesagt, mit bewaffneter Band (722) in fremden Boben ein und hat, mahrend er mit verstellter Freundschaft den Dedipus gewinnen will, bereits Gewalt gebraucht, fic Ismenens bemächtigt (816), läßt auch, ba Debipus ibn nicht hort, fofort Antigone abführen, und will ihn felbit, ben Schütling ber Athener, trot ihrer Ginfprache fortichlebben. Er bemachtige fid, fagt er, nur ber Seinen, mabrend ibm ben Frevel gegen bas beilige Recht und bie freche Beleidigung gegen die fcupende Stadt, wie fcon der Chor, fo auf bas Schärffte Thefeus vorhalt. Bie aber die Thebaner in Plas taa fich felber fingen, und wie die zeitig benachrichtigten Athes ner aller in Attita antvefenden Booter fich als Geifeln bes machtigten, fo wird auch Rreon von Thefeus festgenommen, bis feinen vorausgeschickten Leuten bie Beraubten wieder abs genommen find.

Endlich ist in dieser Beziehung selbst Das noch ein ents sprechendes Moment, daß bei der Frage, ob Dedipus aufzus nehmen und zu schüben sei, die auf ihm lastende Blutschuld eine Einwendung bildet, die widerlegt wird. Zunächst ist, womit ihn (B. 229) der Chor (der ihn aus dem unbetrets baren Schuhorte gelockt), fortweisen will, sehr anwendbar auf den Schlag, den sich die Thebaner in Platäd zugezogen: "Reinen ergreiset von oben Gericht, wenn er Buße gelitten zuvor; doch Betrug dem Betrug für die Schuld zum Entgelt gegenüberstellt, ist der bittere Dank für den häslichen Dienst." Dann aber legt Antigone rührende Bitten ein, Dedipus bes ruft sich auf die hohe Frömmigkeit und Schuhtreue Athens,

und wegen feiner Schuld barauf (267), bag ,feine Thaten mehr erlitten als begangen feien", und daß er (271) "Beleidigung gurudgab" - "unvorbewußt babin, wobin er tam, gerieth, boch Die ihn trantten, wiffend feinen Untergang ges fucht." - Gleichwie nun dies Alles auf die durch die Binrichtung ber 180 Gefangenen allerdings beflecten, aber in Befturgung und Emporung über Meuterei in diefe Schuld ge: rathenen Plataer paft: fo and bas Folgende: "Drum bei ben Göttern fleh' ich Gud, Befchuber, an: wie 3hr mich abgelöst habt, fo errettet mich (abgelöst - ben Dedipus bom Afble, die Plataer bom Bootischen Bunde), und ehrt bie Botter fo nicht, daß ihr wiederum der Gotter gar nicht achtet, seid vielmehr gewiß, daß, wer ba fromm ift, ihren Mugen nicht entgeht, nicht, wer vergaß ber Frommigfeit, und nie barum ein Uebertreter ihrem Urtheil fich entzieht. Mit ihnen, wollt die Tugend nicht der Chrenftadt Athen verdun: feln, llebertretern gugethan." Bernach (464 f.) ordnet der Chor die religiofe Reinigung bes Dedipus. Dann tommt ibm Thefeus mir der menschlichsten Milde entgegen, und er: flart, nachbem er Alles gehört (631), feine Aufnahme für geboten, weil er (mas wieder völlig von den Plataern gilt), "ein Schut: und Trutfreund (Soguferos) des Stagtes fei". gubem ber Götter Schüpling. Er fagt ihm Bache ju und beut ihm Bohnung bei fich; worauf Debipus ausruft: "D folden Mannern, Beus, lag Gegen angebeih'n!" Aufs Rraf: tigfte verfichert ihn Thefeus feines Schupes, wie febr auch die Feinde droben mögen.

Daß aber die Booter nicht bie einzigen Gegner ber Athes ner seien, ift mehrsach in ber Tragodie merklich. Sagt boch auch Debipus dem Theseus, sein Bermachtniß werde ihm eine

Behr fein "ftarter als viele Schilde und Bunbeshaufen." Es mußte ber Ginfall nicht nur in Dlataa, fondern bereits in Attita felber fein, was ben Ginn bes Copholles guf bie: fen Mithus und die mit ihm verlnüpfte Beiffagung richtete. Sie tonnte erft in Unwendung tommen, wenn dies gefcah. Denn es ift ja bas leidende, bas beleidigte Grab, welches ben Thebanern, wenn fie auf dem Boben deffelben ftes hen, bitter werben und worin "ber Schatten des Debipus ihr warmes Blut trinten foll." Bum wenigsten mußte alfo. wie Ladmann annimmt, ein folder Ginfall ichon in naber Musficht fein, wenn die Borführung der Rache: Berbeigung prattifch fein follte. Did buntt aber, ber erfte große Chor: gefang, der Rolonos und feine Beiligthumer feiert, lagt es wenig zweifelhaft, daß, als er gedichtet murbe, ber erfte Gin: bruch der Belovonnesier, in beren Bundesheer das bootische war, ichon stattgefunden hatte. Es wird in diesem Liede (f. oben S. 17 u. Anm: 6) die Del: Pflangung bes Gau's ein "Schred ber feinblichen gangen" genannt und in bem "alten Bergog, ber eben fo wenig, als ein junger fie verheeren moge" fichtlich anf ben Fuhrer bes Ginfalls, ben Spartanerkönig Archidamos hingewiesen. Da Diefer wirklich bei Berheerung der übrigen Landschaft dem beiligen Sain Schonung und Chrfurcht bewiesen, fo begreift fich, wie Cophofles von Schredung der Feindeslangen fprechen tonnte. Borber aber ließ fich nicht voraussehen, wie weit bie erbits terten Feinde in ihren Beleidigungen geben murben, und hatte barum der Dichter schwerlich fo bestimmt gesprochen. -Rachftdem feiert berfelbe Befang die Pofeidonifchen Schuts mittel Athens, Rog und Schiff; und biefe, die Reiterei und Die Flotte waren es, mit welchen die Athener mahrend und nach bem erften Ginfall ben Feinden im eigenen Land und bem ber Feinde empfindliche Schläge verfett hatten 102).

<sup>103)</sup> Thul. II, 22-26. 30 ff. Ladmann fagt (a. a. D. S. 325): "Etwas mehr, als achtzig Tage nach bem Ueberfall von Plataa burfte icon Sophofles feinen Sieg mehr in Attita über bie Booter verheißen, ohne bag er ben erften Berluft ausbrucklich als bochft unbebeutenb vorftellte." 3ch meine, bas hatte er nicht nothig, weil ber Berluft wirflich unbedeutenb war und jener Reitertampf in Athen gewiß für einen Gieg über bie Booter aalt Denn Das erwarteten bie Athener weber auf bes Debipus, noch fonft eine Siegesverheißung bin, baß fic babei feinen Mann verlieren wurben. Dag ihr Berluft aber flein, ber Rachtheil eber auf Seiten ber Feinbe war, fagt Thutpbibes beutlich. Geine Borte find (II, 22); "Perifics fchidte immer Reiterei aus, bamit feine Streifer vom Feinbesheer bie Felber nabe bei ber Stadt beliefen und beschäbigten. Es tam auch ju einer furgen Reiterschlacht eines Geschwabers ber Athener und ihnen gesellten Theffalier gegen bie bootische Reiterei; in welcher bie Athener und Theffalier nicht ben Rurgeren gogen, bis fie por bem fcmeren Fugvolt, welches ben Bootern ju Gilfe fam, weichen mußten: wobei von ben Athenem und Theffaliern wenige fielen, bie fie jeboch am felben Tage, ohne Baffenrube nachzufuchen, beimichafften." Das Lettere galt immer bei ben Alten fur bas Beichen, bag man ben Plat behauptet; nur, wer um Ginholung feiner Gefallenen anhielt, mar besiegt. Darum ichicft Thutybibes bies, wie jene negative Bemertung, fie batten nicht ben Rurgeren gezogen, ber Angabe voraus, daß die Peloponneffer am folgenden Tage (obne genügenbe Berechtigung) ein Siegeszeichen errichteten. Gie hatten bas Felb geräumt. — Un bie theffalischen Reiter aus fieben Stabten, angeführt von bortigen Dynasten, welche ben Athenern, wie ber hiftoriter an berfelben Stelle fagt, nach altem Bunbnig Beifant leifteten, erinnert, glaub' ich, ebenfalls eine Stelle im Debipus g. R. Es wird (1590) ber Bund bes attifchen und theffa-

Auch ber zweite Chorgesang, beffen Gegenstand die Bere folgung ber Ariegsleute bes Areon burch die des Theseus ift, spricht dafür, daß der Dichter bei Aussührung des Dedipus zu R. die Ereignisse des ersten Einfalls bereits vor Augen hatte. Der Chor, indem er sich den Kampf beider Theile vorstellt, verlegt benselben an eben die Punkte, wo sich das Feindesheer beim ersten Einfalle aufgehalten, und wo im Gerbst darauf die Athener ihre Geeresbluthe gezeigt hatten.

Dentt man (B. 1048) bei "der Phthifden Spige" (neos UvBlaig aurais) an bas beilige Denoe am Dag von Attita nach Bootien, fo ift es eben die Beste, welche die Pelopons nefier beim erften Ginfalle vergeblich berannten (Thut. 2, 18 f.). Berfteht man barunter ben öftlichen Bintel ber Gleus finischen Bucht, oberhalb bem auch ein Apollontempel lag, fo führt bies und baneben ber "Strand, wo die Fadeln ber Beheimweihen leuchten", auf Gleufis und bas Thriafifche Feld, Die gleich nach bem Abjuge von Denoe verwüftete Bes gend. Benn bann ber Chor "westwarts vom Dea : Gau und bem Schneefelfen" blidt, tommt man in die Richtung nach Megara, wo Peritles, nach bem Abzuge ber Peloponnefier, mit dem attifchen Gesammtheere einfiel, und indem auch die Flotte gur Berheerung der Landschaft eintraf, die Rriegs: macht ber Athener in ber größten Bahl und Bluthe, Die fie je gehabt, fich zeigte (Th. 2, 31.) Run wird man aber ftreng genommen, jugeben muffen, baf in ber Tragobie (ohnehin ber langsten, bie wir von Sophotles haben) biefe gange Schlacht zwischen Kreons Leuten und ber attischen Mannschaft burch

lifchen heros, des Thefeus und Peirithous, ein immer fraftiger, zwertaffiger genannt (nior' det gurshuara).

Die Rabel und Sandlung nicht geboten war. Der 3med bie fer war erfüllt, wenn Rreon ben Berfuch machte, fich bet Dedipus und feiner Tochter ju bemachtigen und durch The: feus' Auftritt genothigt wurde, babon abgulaffen. wirklich beide Töchter fortführen läßt, daß er von Anfang bei feinem blofen Abfeben auf biefe brei Landflüchtigen mit einem fo großen Beerhaufen, Roffen und Bagen (723. 1065) berangetommen, welchem burch Rampf bie Mabchen wieber abgewonnen werden, geht über bas Rothwendige hinaus 104). Diefe Ausführung gab bem Cophotles nur die Tenden; Diefer Dichtung ein, fein Bolt im gegenwärtigen Rriege burch vorgeführte Berbeißung und Borbedeutung zu ermuthigen. Co ließ er ben Frevel ber Feinde gur That, bies Entgegens treten ber Athener gur Schlacht und gum Giege werben. Bleich im Anfang bes Chorgefanges ift ber Ausbrud fo ber fchaffen, bag er leicht, ja leichter von einem wieberholten Ginfall feindlicher Saufen, als vom blofen Umwenden ber ereilten Trabanten des Rreon verstanden werden fann (elge

<sup>104)</sup> Die Worte 1065: "Furchtbar ist ber Nachbarn Kriegsgewaltz aber furchtbar bie Blüthe ber Thesiden" (σεινδς ὁ προχώρων Αρης· σεινα δε Θησεισαν αχμα) hat man wiederholt dahin erklaren wollen, daß unter ben "Rachbarn", "Anwohnern" die Bewohner des Gau's, den "Thesiden" die der Stadt, unter beiden also nur das attische Deer zu verstehen. Allein diese Unterscheidung der Bestandtheile eines Bolks liegt hier weder im Ausbruck nahe, noch hätte sie etwas Zweckgemäßes. Eine bedeutende Macht aber Nachdarn, der Böoter, mußte Sophofles voraussehen, wenn es motivirt sein sollte, daß ihnen Theseus alles Bolk, berittenes und unberittenes, nachjagen läßt, und sie doch nicht ohne Wiederstand besiegt werden.

όθι δαΐων ανδρών ταχ' Επιστροφαί τον χαικοβόαν "Αρη utfovore); und bei biefer Biebertehr wunfcht ihnen ber Chor au begegnen an eben ben Orten, wo fie beim vorigen (erften) Einfalle ihre Lager gefchlagen hatten, lagt ihre Furchtbarteit gelten, fest ihnen aber die Ritterlichfeit ber attifchen Mann: Schaft entgegen. Die Boraussetzung, bag biefe Borftellungen von Sophotles in der nahen Aussicht auf den zweiten Ginfall gefaßt, und mit ber Soffnung, daß bei diefem von Seiten ber Athener ein gludlicher Schlag erfolgen follte, ausgemalt feien, wird durch bas Folgende im Chorgefang beftätigt: "Bandeln fie oder gogern fie?" (Bon den Berfolgern ber Rauber war tein Bogern vorauszuseten; aber fur bas damalige Athen, welches beim erften Ginfalle fich wider Bils len ruhig in ben Mauern gehalten, war die Frage naturlich: Bird etwas gefchehen ober nicht?) - "Es führt Beus, ja führt etwas aus mit bem Tage! Mein Geift weiffagt mir gludliche Rampfe!" (xar' auag heißt eher "mit jedem Tage", als "heute"; und in dem gangen Cape fühlt fich eine Soffnung auf entscheibende Schlage, die gespannter ift, als ber Fabel nach bie unschwere Erwartung, daß die Räuber der Jungfrauen ereilt werden wurden): Much der dunkle Sat, ber zwischen jener Frage und bieser Ber: heißung fteht, fcheint eben barum fo unbestimmt gehalten, unt biefer Anwendung fich einzureihen. Bezieht er fich vielleicht auf die Soffnung, Megara einzunehmen, wozu sowohl die vorhergegangene Erinnerung an die (bort gefehene) ftattliche Rriegsmacht Athens, als bas nun Schließende Bebet für einen fiegreichen Ausfall gut paßt 105)?

<sup>105) &</sup>quot;hanbeln fie ober gogern fie? Denn mir abnt ihr bal-

Die Motivirung aber Diefes Gefechtes in ber Fabel, die gange Erfindung, daß Die zwei Debipustochter geraubt were

biges Loslaffen, (ober: ibr Ergeben), bie in arge That, arges Leib von Bluteverwandten fiel. Es führt Beus u. f. m." (wie προμνάται τί μοι γνώμα, τάχ' αν δώσειν (ἐνδώσειν) τὰν δεινὰ τλάσαν, δεινά δ'εύρουσαν πρός αθθαίμων πάθη). Εθ felit bas Subject, wer loslaffen ober fich ergeben wirb. Gewohnlich perfebt man Rreon, auf ben es nur balb bagt; benn er ift in ber Saft ber Berfolger und bat nicht unmittelbar bie Geraubten in feiner Sand. Die Conftruction ift gubem von ber Art, bag fie nicht einmal bie Auffassung ausschließt: Die jenige werbe nachlaffen, fich geben, welcher Arges von ben Ibrigen wiberfahren ift. Unter dieser von Berwandten Beleibigten versteht man natürlich Die Antigone; babei aber bleibt immer auffallent, bag bier bon ibr allein bie Rebe ift, ba boch auch Jomene gewaltsam geraubt ift; weshalb mehrere Erklärer aus bem Accusativ ber Einzahl ben Genitiv ber Mehrzahl gemacht haben, was jeboch wieber anbere Schwierigkeiten gewährt. Und endlich wird jeber, bem bas Briedifde geläufig ift, jugeben, bag, wenn man fo unbefangen binliedt, ταν δεινα τλασαν, δεινα δ'εύρουσαν π. α. πάθη, bet nächfte Ginn, ber einem beigeht, nicht bie Tautologie ift, "bie Arges et bulbet und Arges erfahren bat von Blutspermanbten"; sonbern bie Arges gewagt und Arges erfahren v. B." Begen biefer Debrbeutigkeit (baß fie ftattfinde, bavon gibt bas Nachschlagen ber Commentatoren ben beften Beweis) einer Stelle, bie bem Dichter, hatte er blos ben Sabelmoment im Auge, Har auszubruden fo kicht war, ift mir fo viel gewiß, daß bier eine Sindeutung auf etwas Beitgemäßes fattfinbe, welches bie Beitgenoffen leicht verftanben. Schwerer freilich wir, bie wir nicht hinreichend unterrichtet finb. Man fann inbeffen, unter ber, bie Arges gewagt und gebulbet von Blutsverwandten, die Stadt Platää verstehen, für welche Bebrangniß zu fürchten war, wie fie benn ein Jahr fpater wirflich eintrat (Th. 2, 71). Man tann aber auch an Megara benten, den , erinnert an einen Borfall, der uns als Anlag des Bes folluffes gegen Regara, baburch Anlag bes Peloponnefifchen

welches, einft ben Athenern jugeborig, jest burch feine Beleibigungen und bie Roth, bie ihm Athen bereitete, eine Saupturfache bes Rrieges, nicht nur vor Rurgem verwüftet mar, fonbern in jebem Sabr bes Del. Arieges zweimal von ben Athenern verheert murbe, bis feine Meerburg erobert war (Thut. 2, 31, 4, 66). Die Megarer hatten (fo gaben bie Athener ihnen Schulb) bie beilige Mart bei Eleufis, die niemand bebauen follte, für fich befät (Th: 1, 139. ugl. 67); ja ben attifchen Berolb Anthemofritos, ber bies ihnen porbalten und ben Spartanern anzeigen follte, umgebracht (Plut. Der. 30). Darum versagten bie Athener ihnen wie ihren Probutten alle ihre Martte und hafen und ichwuren, zweimal in jebem Jahr in ihr Land einzufallen. Megara war aber auch in wilbe Factionen getheilt. 3m fiebenten Jahr bes Del. Rrieges finben wir es (Ib. 4, 66) von feinen eigenen Bertriebenen, ben Dligarden, bart bebrangt, welche fich in bie Beftung Bega geworfen hatten und ihrer Baterftabt mit beftanbigen Raubereien gufepten. Eh biefe vertrieben waren, muffen große Bewaltthätigfeiten vorgefallen fein, wie einmal ber Umftanb beweist, bag bie Boltoführer fich ficherer glaubten, wenn bie Athener, als wenn bie Bertriebenen Meifter ber Stadt wurden, bann, daß die Letteren nach ihrer Bieberaufnahme im Sten Sabr b. B. R. trop feierlich beschworener Amneftie bei ber erften Mufterung bas Bolt amangen, hunbert Burger jum Tobe ju verurtheilen (Ih. 4, 74). Run fallt bie Bertreibung biefer Oligarden por bem fünften Jahr bes Peloponnefifchen Rrieges (Thulvbibes 3, 68), und find bie blutigen Sanbel im Innern gewiß alter. Denn ohne 3weifel war bie erfte Auflehnung ber Oligarden gleichzeitig mit bem Abfalle von Athen lange wor bem P. R. (Th. 1, 103. 414), und muß bann 3wingberrichaft geworben fein, weil fie fonft nicht in einer Beit, mo bie Degarer Feinde ber bemofratifden Athener, Freunde ber oligardifden Booter und Spartaner waren, murben vertrieben worden Krieges überliefert ift, bag nämlich bie Megarer zwei Rab: chen von Athen geraubt hatten 106).

fein. Wahrscheinlich gab es baher schon im Ansang bes Peloponnessischen Krieges blutige hanbel in Megara. Diese konnten ben Athenern für einen beabsichtigten Einsall im zweiten Jahr bes Krieges besto mehr hoffnung geben, Megara und Pega (sehr wichtige Punkte für ben Krieg) zu erobern. Unter ber Boraussehung einer solchen Absicht verbinden sich bie Andeutungen bes Chorliedes sehr gut. Die Arges gethan und vom eigenen Blut gelitten hat, ist dann Megara; sein Ergeben wird verknüpst mit der Borahnung eines entscheibenden Streiches der Athener, glüdliche Kämpse werden verheißen und bie Götter angerusen, "bem zum Fange gut angelegten Ausfalle siegreiches Gelingen zu geben."

106) Thufpbibes 1, 139, wo er ale Ultimatum ber Gpartaner an bie Athener bie Forberung nennt, bag fie bie Befchluffe gegen Degara gurudnehmen follen, führt ale Athens Motive für bie letteren neben ber Entweihung bes beiligen Felbes, nur bie Aufnahme von entlaufenen Stlaven an. Es ift aber feine Art, gegen bie großen politischen Urfachen engere Unlaffe gurudtreten gu Ariftophanes bagegen, ber gerabe bie engeren greift und traveftirt, läßt in ben Acharnern (524) ben Bauer Difaopolis fagen: "Simatha wurbe, bie Depe, bort in Megara gestoblen von trunken binübergeschwärmtem jungem Boll; bie Degarier hart vom Triebe gezwiehelt fahlen brauf nun ihrerfeits zwei Megen weg ber Afpafia. Und alfo brach bes Rrieges Ungewitter los über alle Bellenen von brei Gaffenvetteln ber. Da wurde gornig Perifles, ber Olympier, marf Blibe, Donner, wirbelte Bellas burch und burch, fchrieb Bolfsbeschluffe, abgefaßt im Lieberftpl: bie Megarier burfen nicht ju Darft, ju Strafe nicht, und auf ber See nicht, nicht zu Lanbe geh'n und fteh'n. Die baten benn, ale aligemach fie hungerte, bie Lakebamonen, abzuwenben ben Beschluß, benselbigen in ber Gassenvetteln Anbetracht Go oft fie bas nachsuchten, fagten wir boch Rein! Und alfo ging nun-

Beldes die mahren Beweggrunde beider Theile gum Des lovonnefischen Rrieg und insbesondere bie des Perifles waren, ift bei Thuthbides tlar gu lefen. Unter ben Beranlaffungen aber und, wenn man will. Rleinigkeiten, die in folden Lagen blos jum Ausbruch bringen, was ihn fcon fucht, war auch dieser Raub zweier Radchen der Albasia. Sett, in der Zeit ber Bedrangniß, malgten wieder die Ungufriedenen die Schuld des gangen Rrieges auf Afbafia, die den Peritles vermocht babe, ju ihrer Rache jenen Befchluß gegen Megara ju faffen und hartnadig festguhalten, auch als die Spartaner von feis ner Aufhebung den Frieden abhängig gemacht (Plut Per. 30. 32). 3ch bente, nicht ohne Beziehung hierauf läßt Sopho: Mes im Drama zwei Jungfrauen rauben, zu ihrer Befreiung ben ebeln Thefeus die gange Mannschaft aufbieten, läßt fie durch Rampf wiedergewinnen und bafur ben Belben und bas Boll hochpreisen. Much bier, wie in jenen andern Sindeus tungen, nimmt er ben Rlagebuntt gegen Beritles fo auf, baß er ihn vertheidigt und braucht die Borftellung vom Bergeben ber Feinde gur Aufmunterung fur den Rrieg. Thefeus, ber nicht fobald in zwei Borten bas Gefchehene hort, als er fein Aufgebot ergeben läßt, fagt hierauf bem Rreon, er habe "gegen einen burchaus gesetlichen Staat gehandelt, wie gegen einen von Rnechten bewohnten oder von Mannern verlaffenen", und muffe, wolle er frei bleiben , unberguglich die Dadchen auslies fern. Go fagt demfelben bann Dedipus (1006), wie fehr er

mehr bas Schilbergeraffel an." — Es waren also zwei Mabchen ber Aspasia geraubt worben, gewiß anständigere Madchen, als wie sie ber Bauer ber Komobie nennt, wenn sie auch hetaren, Maitreffen waren.

fich geirrt habe, wenn er glaubte, "bei einem Bolte, bas vor Allen die Gotter au ehren wiffe, ben Schutzling mit Bewalt wegnehmen, die Jungfrauen bavonführen ju burfen; bagegen rufe nun er bie Gottinnen biefes Saines jum Beiftand, bas mit Rreon erfahre, bon was fur Mannern biefe Stadt ges butet wird." Theseus gebeut bem Rreon, selbst ben Beg gu ben Entführten zu meisen; "fieh' benn ein, woran Du bift; in Deiner Jagd gefangen felbst; benn was die Lift, bie uns gerechte, fich erwirbt, bewahrt fie nicht. Und bafür hilft tein And'rer Dir, wiewohl ich weiß, Du haft nicht blant, noch ungeruftet Dich erfrecht ju foldem Ruthe, folder That Bermeffenheit; nein, im Bertrau'n auf mehr ber Belfer tha: Dies hab' ich mahrgunehmen, nicht, daß diefe teft Du's. Stadt foll fcmacher fein, als Gines Ueberlegenheit. ftehft Du bas nun, ober baudyt noch jest fo leer Dir, mas ich fage, wie beim Unschlag Deines Plans?" Dann gu Der Und bleibe Du mir, Debipus, geruhig hier am Orte, baue fest barauf, wenn ich gubor nicht fterbe, laff ich eh' nicht nach, als bis ich wieder Deine Rinder Dir gefchafft." Dedit: "Gesegnet feift Du, Theseus, wie 's Dein Ebelmuth und Deine biedre Sorgsamkeit fur uns verdient!" -Die Befreiten gurudtommen, ruft Antigone: "D bag Dir Bater, Bater Dir, der Gotter einer, biefen Cbeliten au feb'n, vergonnte, der befcupend uns Dir wiederbringt." - Cbenfo lebhaft außert fich, nach bem erften freudigen Umfangen ber Töchter, die Dankbarteit des Dedipus: - "Und geben Dir bie Botter, was mein Bunfch erfleht fur Dich und fur bies Land hier, ba bei Euch allein ich unter Menschen angetroffen frommen Ginn und billig benten und des Borts Bahrhaf: tigfeit; und dies fur Guch betheure, wie mir's That bewies u. f. w." Thefeus ---: "Denn nicht mit Reben find bem Leben wir bedacht, mehr Glang zu geben, als mit unfern Sandlungen."

Indem nun auch dieser engere Bug des Drama mitansfpielt auf ein Motiv des gegenwärtigen Krieges, erhält sich um fo leichter in jenem Chorgesang, welcher dem Bieders bringen der beiden Töchter vorhergeht, der durchgehende Dops pelsinn:

Dort wünsch' ich mich hin, wo nun
her wieder gewandt, der Feind
fein Wassengetös erhebt
bei Phödos' Anhöh', oder dort
beim User des Festlichts,
wo, muttergleich, Göttinnen Ihr der Menschen psiegt,
Ihr, deren Weih'n kein Mund erzält,
unter'm Goldschloß wohlbehütet
Eures hymnensängerchors.
Dort hallt in der waldigen Schluckt Rus
unseres Theseus, hallt vom Paar
jungfräulicher Schwestern
Rus ihm bald, und hilsreich sliert sofort
mächtiger Schwertschlag!

Bär's aber, daß abendwärts

bem schneeigen Felsenhaupt
ablenkte von Dea's Kreis
ihr Rosselauf, ihr Wagenslug
voll flücktiger Unruh:
ber Sieg ist nah! Start ist der Rachbarn Kampfgewalt,
start zeigt sich Theseus' Helbenstamm!
Bliven hin boch Aller Zügel,
jagen hin einanbernach
boch Alle mit kliegenden Zaumwerks
Klimmer, so viel Dich, Rittervolks

Ausseherin Pallas, Dich auch, Meeresgott, Sohn Rhea's, Erb-Umsanger verehren! —

Bricht los die That? Schwebt ob? Mir sagt mein Borgefühl,
bald halt Gewalt nicht mehr
sie, welche Kühnheit heiß, und Unbild' heiß
ber Stammbluts-Glieder brängt.
Es sührt 'was, sührt Zeus mit dem Tag aus!
Rämpse glüdreich zeigt der Geist mir!
Könnt' ich schwungvoll doch, dem Täublein gleich, gesittigt,
hoch in die Wolken empor
mich heben, schweben, froh mich
am Anblid waiben bieser Kämpse!

Gott, über Alle Gott, Allüberschauer Zeus,
laß uns res Bolls Felbherr'n
in Deiner Kraft vollbringen siegreich stark
bes Ausfalls gute Jagb!
Komm, Lochter Zeus', Pallas Athena!
Komm, bes Waidwerks Gott, Apollon,
und die Schwester mit, die ost nachfolgt den bunten
flüchtigen hirschen im Lauf,
beschwör' ich: Kommt, dem Land bringt,
dem Bolt bringt Euren Doppelbeistand!

Man kann wohl sagen, so vieler Götter Beistand bedurfte es kaum, um die Räuber bei ihrem kleinen Borsprunge einzuholen und von ihnen, da Kreon gefangen war, die Dedipustöchter, selbst ohne Schwertstreich, wieder zu bekommen. "Land und Bolt" waren nicht eigentlich bedroht. Der Sinzblick aber hier auf bedeutende sehenswerthe Kämpfe ist so innig, die Erwartung so groß, die Anrusung der Götter so seierlich, daß man alles dies besser von Absichten und Bünz

fchen ber Gegenwart verfteht. In bem Phthion au Denoe, ("Phobos Unhöhe") ftand ichon mahrend bem erften Ginfall ber Beloponnefier, ein unüberwundener Poften, nach diefem batten die Athener überall im Lande, wie auch gur Gee Bachs poften (fur die gange Dauer des Krieges) ausgestellt (Thut: 2, 24). Daß fie die Absicht hegten, beim andern Ginfall der Reinde auf fie gelegentlich von mehreren Seiten qualeich Mus. fälle zu machen, ift febr naturlich. Daß fie Boffnung, viels leicht durch beimliche Unterhandlungen bestimmtgenährte Soffs nung batten, begunftigt burd Megara's innere Spaltungen. dort im Ruden ber eingefallenen Feinde einen festen, wichtigen Buntt ju gewinnen, ift wenigstens eine Bermuthung, Die burch ben Buftand biefer Stadt und nachmalige Borfalle unterftunt wird. Unter folder Unnahme aber lost fich alles Auffallende an biefem Chorgefang und verbindet fich jum bewegten Sins blick auf einen friegerifchen Anschlag. Er mag febr verfpres dend gewefen fein, als Sophofles feine Dichtung entwarf. Mis fie aufgeführt wurde, war, was ihn am meisten vereis telte, ichon angebrochen, die Deft. Gleichwie auf biefe ber Eingang des Ronig Dedipus, befonders der Paan hinweist (wovon Manches fpater als die übrige Composition gedichtet fein tann), fo läßt fich auch ber Schluß bes vorftebenben Chorliedes darauf beziehen. Man tann den "Doppelbeiftand", welchen Apollon und Artemis leiften follen, gwar fo faffen, daß es eben nur bedeute, fie follen Beide helfen. In Rud's ficht jeboch, bag nach allgemein griechischer Religion biefe göttlichen Gefdwifter nicht nur Fang : und Rriegegottheiten, fondern zugleich die Deft : Abwehrenden find, wird der Aus: brud finnvoller, wenn man ihn auf Athens Bedürfniß diefer ameifachen Bilfe, gegen Feinde und Rrantheit, bezieht.

Durch dies gange Drama behauptet fich alfo bie Tendeng, in welcher ber Dichter auf Seiten bes Peritles fteht, ben Rrieg nicht fallen gu laffen, und in ber Roth bie Athener aufzurichten; babei immer mit ber Abficht, die inneren Digs verftandniffe zu klaren. Bo bagu die Fabel nicht unmittelbar bie Band bot, mußte ihr Cophofles anmahnende Buge ein: audichten; fo im Ronia Debipus die falfden, fich widerlegens ben Berbachtigungen; fo bier bie gerechtfertigte Berfolgung ber Madchenrauber. Go weiß er hier auch gelegentlich eine gunftige Bindeutung auf die Sache bes Phibias eingus ftreuen, welche nun zeigt, daß jene auf ben erften Schein gegen Phibigs gerichteten Berfe im Ronig Debipus (oben S. 186. 191), doppelfinnig, vielmehr gegen ben Berleumder bes Runftlers, ber "mit Unrecht Bewinn gewinne" vom "Ab: fceuwerthen nicht fich gurudhalte" gemeint waren. Diefer Ber leumber war ein von Peritles' Feinden aufgestifteter Arbeiter des Phidias, Menon, ber am Altar des Marttes als Schutflebender um Erlaubnif bat, ungefährdet dem Boll eine Angeige (µήνυσις) machen qu burfen; wie die, welcht nach Stand ober Lage ju öffentlichem Auftreten nicht berech tigt waren, gefehlich vorher biefe Bitte um Sicherheit einles gen mußten. Menon erhielt fie und gab an, Phibias habe von dem Golbe für die heilige Statue veruntreut. Aber, fagt Plutard (Per. 31), "bas Gold hatte Phidias von Ans fang, nach Peritles Ginne, bem Bilbe fo funftlich umges legt, daß es abnehmbar und fein Gewicht nachweislich mar (Daffelbe fagt Thuthdides 2, 13). Das hieß jest Periffes die Unkläger thun; fo fiel bie Beschuldigung bes Diebstahls babin (und murde die andere wegen Anbringung der Bildniffe am heiligen Schilbe vorgebracht. S. oben S. 103). - 3m Debipus zu Kolonos nun hat sich auch ein Schutsstehender an den Altar gesetzt und bittet, dem Dedipus eine Gröffnung machen zu durfen. Der will den Berhasten nicht hören. Da wird ihm vorgestellt (1182): "Berweigre Diesem Du es nicht, daß seinem Sinn Gewährung werde, und dem Gott, was er begehrt — denn sorge nicht, daß Deiner bestern Ginsicht er Gewalt thu', wenn er vorbringt Dir Nachtheiliges. Was mag es schaden, Reden hören? Werte stellt, die wohlerfunden, Red' und Antwort doch an's Licht. (ra vol nalos evoques egen to doch und und vort doch an's Licht.

Dem Menon wurde dennoch, auf Antrag eines angesehernen Widersachers des Perikles, ein Anzeigerlohn (μήνυτρον) zuerkannt, (Abgabenfreiheit, und zudem seine Person in den Schutz der Feldherren gestellt; welches lettere den erfreulichen Beweis gibt, daß doch ein Theil des Volkes über den Schutz ten heftig emport war). Auf diese Belohnung des strafflichen Verleumders läßt sich aus jener Chorstelle (S. 186) füglich anwenden: Denn wofern folch Besen Anseh'n

<sup>107)</sup> Alle hanbschriften haben bie Lesart bieses Sinnes; einige xala, bie besten xalos. hermann's Aenberung xaxos gewährt allerbings einen für bie im Stüd selbst gegebene Situation und ben nächsten Gebankenzusammenhang leichteren Sinn; um so weniger aber ist wahrscheinlich, baß es, wenn ursprüngliche Lesart, in die minder leichte hätte verändert werden mögen. Das mäßig Auffallende vielmehr, was es hat, daß hier, wo man zunächst ben Sah erwarten möchte, "schlechte Anmuthung verrathe sich in der Berhandlung selbst", ber auch wahre, umgekehrte hervorgehoben wird, wohlerbachte Werke weisen sich als solche in ber Untersuchung aus, gibt gerade der Anspielung größere Mertlichteit.

finden tann (beffer: Lohn eintragen tann: et yae al roualde neaters repear): was bet' ich und fing' ich!

Es zeigt sich demnach in den politischen Winten eben so sehr, wie in der Anlage der tragischen Fabel der Zusammens hang, zu welchem der Dedipus auf Rolonos mit dem König Dedipus verknüpft war. Wie Sopholies in den bezeichneten, mit Gewandtheit eingeflochtenen Zügen für Perikles und seine bedrohten Freunde, wenn auch nur vorsichtig andeutend spricht; so gab ihm gegen ein anderes besonderes Misverhältnis, das gleichzeitig dem Perikles nachtheilig war, seine Warnung einzulegen, die Fabel selbst ein geeignetes Mittel. Es ist das Misverhältnis mit dem Sohne.

Die einzige gang tragifche Geftalt in diefem mittleren Drama ist der Sohn des Dedipus, Polyneites. An Dedipus ift ein ungeheures Schickfal bereits verjährt, er fteht im Begriff, bom armen Reft feines Lebens gu fcheiden, er fteht in der Gewißheit des Dratets - burch alles dies der Mitte bes Menfchlichen entrudt, in der allein tragifches Intereffe wurzeln tann. Bon feinen und feiner Tochter Gefährdungen im Drama felbst ift die Bebung so voraussichtlich und tritt fo rafch ein, bag hiermit der Dichter teine tragifche Ruhrung bezweden tonnte. Polyneites aber tritt auf, ichuldig gwar, und von Leidenschaft geführt, aber auch beleidigt und bedrangt, reuig zugleich und noch hoffend, und wird bem Untergang geweiht, ohne bag er bie Sarte, mit ber es geschieht, unverfculbet nennen, noch auch von fich erhalten tann, ben Beg in fein jest gewiffes Berberben nicht fortzusegen. Dies Alles wirkt um fo tragischer, als in der gegenwärtigen Sandlung bem Polhneites eine menschliche, ber Theilnahme nicht uns werthe Saltung gegeben und durch den fconen fchwefterlichen

Antheil der Antigone, deren Berwidlung in fein Berderben fich auch schon andeutet, noch ergreifender gemacht ift.

Polhneites ift gleich in einen gunftigen Rontraft mit Rreon gefest. Obgleich ihm baffelbe Oratel ben Befit bes Debinus gur Bedingung bes Beiles macht, er fich ihm ebenfalls vers feindet weiß, und ein großes Beer ju Gebot bat, erfrecht er fich doch nicht, wie Rreon, an Gewalt gu benten, noch eigens machtig auf frembem Boden gu handeln. Flebend fest er fich an den Altar der Götter; und burch den Landestonia felbst geht seine Bitte an Dedipus um turges Gehor. Thefeus Borwort und ber Antigone Bitten lagt ihn der grols lende Bater vor, der ihn fchlechter glaubt als er ift; benn er traut ihm die Gewalt zu (1206), beren Gebanten ber Cohn in nichts verrath. Beinend tommt Polyneites, bes jammert ben traurigen Anblid bes vernachläffigten Baters, betennt, daß er ju fbat einsehe und betheuern muffe, ihm gegenüber der verworfenfte Menfch gu fein, und beruft fich auf nichts, als auf bas Erbarmen, bas felbst am Thron bes Beus bei allen Berten ftehe. Denn er wolle feine Fehler gut machen, nicht mehren. - Es ift burchaus tein Grund porhanden, diefe Reue, welcher ber Dichter die volle Sprache der Bahrheit gab, für Berftellung ju nehmen. - Das Schwetz gen des Baters erschreckt ben Flebenden, er bittet ihn, wenigs ftens feines Grolles Urfache gu fagen, bann die Schwestern, fürzubitten, bag ihn der Bater boch nicht ohne ein Bort fortschide. Antigone rath ihm, weiter ju fprecheu. Co bes ruft er fich benn auf ben Schut bes Gottes, auf die Ers laubniß des Ronigs biefes Landes, wie er nun hierum auch die anwesenden Burger (ben Chor) und feine Schwestern bitte, und den Bater felbst, ihm fein Anliegen vortragen gut

durfen. Er erzält, daß ihn, den Aelteren, der Bruder vom Thron und aus dem Lande gestoßen durch Beredung des Bolkes, in Folge wohl der Verschuldung, worin er gegen den Vater stehe; wie ihm dies auch von Sehern gesagt worden. Run nennt er die Aufnahme und die große Hulfsmacht, die er im Peloponnes gesunden, womit er sich rächen oder sterben wolle; und erneuert in seinem und seiner Bundesgenossen Rasmen die stehentliche Beschwörung des Vaters bei seinen Töchstern, seinem Leben, soweit von seinem Jorne nachzulassen, daß er den Bruder ihm strafen helse. Bei den heimischen Quelten, den Göttern des Hauses, dem gleichen Schicksale der Verbannung sieht er den Dedipus an, ihm zu glauben, nachzugeben, mit ihm sein Haus wieder in Besit zu nehmen. Von seinem Willen hänge es ab; ohne ihn wisse er sich verloren.

Aber Dedipus entgegnet, daß er, der Verworfene, als König ihn, seinen Bater, aus dem Lande getrieben und in dies Elend gestoßen habe, welches er jeht, nachdem ihn gleiches Uebel betroffen, beweine. Er lebe mit dem Andenten, daß der Sohn sein Mörder sei. Darum werde Polhneites Theben nicht nehmen, sondern bestedt mit Bruderblut sallen traft des Vaters Fluche, den er auf das fürchterlichste wie berholt. Polhneites bestagt, aber bezweiselt nicht sein Schicksfal, und bittet blos die Schwestern, wenn das Harte, daß sie jest den Bater sluchen gehört, erfüllt sei, ihm ein Grab zu geben, getreu auch für ihn dem Lobe, daß sie am Bater verz dient. Antigone's Bitte, daß er umsehre, zu befolgen, wehre ihm, sagt er, die Ehre; dem Seer könne er das Unglückliche nicht sagen; er gehe in das vom Vater ihm beschiedene Betz derben, und bitte die Götter um Segen sur die Schwestern.

Nan kann allerdings von dieser Vorüberführung des Pos ihneites in der Tragödie die Anwendung für die Athener, mit Lachmann, abziehen, daß gegen die Gewalt deffelben Orakels, welches für die Athener ist, und gegen den Jorn des Dedipus, der sich ihnen zum schützenden Geist übergeben hat, die Verbindung des Böders mit den Mächten des Pes loponneses fruchtlos und nur zum Nachtheil der Verdündeten sei. Den tragischen Charakter aber dieser Szene darf man nicht leugnen; zu trefslich ist die Sicherheit, die erschützernde Bahrheit, mit welcher der Dichter den größten Nachtruck in die zu späte Reue des Sohnes legt, der gegen den Vater unheilbar sich vergangen hat.

Plutard ergalt (Per: 36): "Der altefte ber achten Cohne bes Berifles, Xanthippos, der von Ratur ein Thunichtaut war und eine junge üppige Frau hatte, mar ungehalten über bie Genauigfeit bes Baters, ber für feinen Aufwand fparlich und febr gemeffen forgte. Er ließ fich nun von einem Freund eine Beldfumme, als geschähe es nach Perifles Billen, geben. Als aber Diefer fie nadmals forderte, machte ihn Peritles fogar por Gericht anhangig. Darüber mar benn ber Buriche Xanthippos in foldem Berbruß, bag er ben Bater lafterte, und querft jum Spott von feinen geiftigen Befchäftigungen im Saufe und Gefprachen mit den Philosophen flatichte; wie daß er einmal, als ein Bettfampfer mit feinem Burf. fpiefe bas Pferd bes Pharfaliers Spitimos unverfebens ges troffen und getöbtet hatte, fich einen ganzen Sag lang mit Protagoras barüber berumgefprochen, ob der Spies, oder der ihn geworfen, oder die Ordner des Bettfpiels mit befferem Grunde fur Urfach an bem Unfalle gelten mußten. Dann fei auch die Beschuldigung wegen feiner Frau, behauptet Stes

simbrotos (f. oben S. 181 Anm:), von Kanthippos unter die Leute gestreut worden, und der junge Mann überhaupt bis zu seinem Tode mit dem Bater im Unfrieden geblieben. Xans thippos starb nämlich in der Pestzeit."

Bergift man auch nicht, bag ber Begner Stefimbrotos burch bereitwillige Deutung viel geringere Befchulbigungen bes leichtsinnigen Cohnes in bies Arge verdreht haben mag, fo gab boch burch foldje Unbefonnenheit und burch jene Radie reben von dialettischen Spitfundigteiten ber Baterfdmaber gerade in biefem Zeitbuntt ben bosartigften Gegnern bes Staatsmannes willtommene Unlaffe gu gefährlichen Angriffen. Daß ber Cohn diefe hochft unzeitigen Rlatschereien im Un: fang bes peloponnesischen Rrieges fich erlaubte, verrath fcon ber Gegenstand ber einen, bas Pferd eines ber theffalischen Freiwilligen in diesem Kriege (Thut: 2, 22). Es enthält außerdem die im Jahre bor Cophofles Dedipus, im erften biefes Rriegs, gegebene Medeia des Guripides und bas Ers haltene aus ben mit ihr verbundenen Dramen fehr deutliche Spuren, daß damals bereits die Berfolgungen gegen die Freunde des Perifles, darunter die Philosophen, im Buge waren und insbesondere, daß fein Bermurfniß mit dem Sohne eine große Bitterfeit und im Busammenhang mit ber Em= porung im Bolte einen für feine Erifteng bochft gefährlichen Charafter angenommen hatte 108). Co erscheint, wie immer motivirt, die Auflehnung des Cohns gegen den Bater in dieser Beit als ein unverzeihlicher Frevel.

Das hatte ohne Zweifel Sophoties im Auge, wenn er auf das Furchtbarfte die Fluchbeladenheit eines Sohnes dars

<sup>108)</sup> S. auch Plut. Per. 35 g. E. Ariftoph; Ritter B. 445.

stellte, ber Theil genommen an der Verurtheilung und Bersbannung seines Baters. Ze entschiedener er den Sohn in Roue erscheinen ließ, desto mehr machte er, wie sie nach solscher Schuld zu spät komme, einschneidend fühlbar. Und er ließ diesen Zweit der Barnung und seinen Bunsch, den unsseeligen Zwist, eh' es auch hier zu spät sei, zu befänstigen, deutlich merten in den Borten, die in der Vorbitte der Anstigone enthalten sind (1192): "Laß ihn. Auch Andre haben Kinder böser Art, und sind erbittert; aber durch Ermahnungen, von Freundesmund beschwosren, werden sie geheilt 109).

Den Bunsch der Aussöhnung, nicht die geschehene deutet der Dichter an, sofern ja der Unfrieden zwischen Kanthippos und Perikles dis zu des Sohnes Tode blieb, der kurze Zeit nach der Aufführung der Sophokleischen Composition erfolgt sein muß. Denn der Sohn starb vor dem Bater; dieser im andern Jahre nach jener Aufführung (Plut. Per. a. D. Thuk. 2, 65). Nach einer Bersöhnung hätte auch Sophokles nicht mehr nöthig gehabt, mit so erschütternder Borstellung die Erinnerung an das nun Ausgeglichene zu verbinden. Außers

<sup>109)</sup> Schon Lachmann bezog biese Worte auf Aanthippos. Die ganze Szene aber erschien ihm von schwer zu fassenber Bebeutung, störend, zerstreuend. Zu ihrer vollen poetischen Bebeutung kommt sie allerdings nur, wenn sie im Zusammenhang mit dem Folgedrama, der Antigone, angeschaut wird. Und so erscheinen die schönften Szenen, wenn man die Tragödien getrennt läßt, störend, und müssen gehören, die am bestimmtesten zur Berknüpfung des Ganzen gehören, wie in diesem Drama der Abschied bes Polyneises von den Schwestern, für "nichts als ein poetisches Beiwert" genommen werden.

bem glaube ich, gibt ber Dichter zu verftehen, daß ber fonft fo gehaltene, mit andern als politifchen Reben fo fparfame Beriffes burch anhaltende Lafterungen fich feinerfeits beraus: gulaffen, vermocht worden war. Denn als Polhneites bie Schwestern bittet, ben Bater boch nur gu einer Meußerung au bewegen, fagt Antigone (1280: "Sprich felbst aus, Jame mernswerther, mas Dich hergeführt; ba langes Reden, fei's durch Beifall irgendwie, fei's, weil es Unmuth, fei's Mitleid vielleicht erregt, wohl auch die fonft Lautlofen gum Berlau: ten bringt." - Uebrigens mochte Cophofles bem Perifles ebenfalls fagen wollen, bag er auf feiner Seite gu weit gebe. Bei ber Entameiung des Baters und Cohnes in der Trago: die scheint boch zu beachten, daß dieser um die noch jungen Cohne, fich zu wenig befummert hat, indem er bem Rreon fagte, er brauche fich um fie teine Sorge ju machen; fie tonnten, als Manner, fchon einmal felbst für ihren Unterhalt forgen (R. Ded: 1446. Dben G. 170). Der Unterhalt war ja auch im Bergleichungofalle ber Unlag ber Entameiung gewesen. Der Bater in der Tragodie ift fein Peritles; wie ja auch Xanthippos nicht die Thatschuld des Polyneites auf fich la: ften hatte; indem aber Sopholles beide tragifche Bilber fculbiger zeigt, warnt ee eben burch Borftellung bes Meußerften. Schuldig ift auch Dedipus. Auf's Bahrste fagt ihm Antigone (1188): "Er ift Dein Cohn, und darum, wenn er felbft an Dir gehandelt mit ber araften Gott: vergeffenheit, daß Du ihm, Bater, Bofes auch thuft, nicht erlaubt. Gerade an diefe Borte ift es, daß fich antnupft: Lag ihn. Auch Andre haben Rinder bofer Art u. f. . w.

## (Antigone.)

Jene Borte, in welchen Cobhotles fo far und fest ausfpricht, daß der Bater auch bem verruchteften Cobne nicht wieder Bofes thun burfe, haben alle Diejenigen fallen laffen. welche ben fittlichsten Dichter (wenn fie es auch nicht meins ten) jum gefühllofesten gemacht haben, indem fle feinem fo ingrimmigen Dedibus zu Rolonos die Absicht unterschoben. "die reinigende und verfohnende Rraft ber Leiden zu entwits teln", worauf fie bann weiter bauten, bag mit biefem Thema "ber Sauptgedante bes Konig Debipus, die Blindheit ber Menfchen, und jener ber Antigone, Conflitt von Staat und Familie, in gar teiner Berbindung ftebe." - Bie tonnte Sophoties die Reinigung burch Leiden an Dem vorstellen wollen, den bie eigene Tochter fo ermahnen muß, und fo vergeblich! Bie in aller Belt tonnte er meinen, den Gins drud bon Berfohnung ju geben, mit einem Abicheibenden, der (Kreons Berfluchung ju übergeben) die eigenen Gobne gum Bechfelmorde verflucht, und fterbend ben Bertrag macht, ein unverföhnlicher Borngeift gegen fein eigenes Baterland für alle Zeit gu bleiben! Ift Fluch Reinigung, ift Bluttrins ten Berfohnung: ja, bann fteht bas Schidfal ber Antigone in gar teiner Berbindung mit der Sandlung ju Rolonos. Umgekehrt ist der ergreifendste Theil des Dedipus ju Rolonos fchon Anfang der Antigone, und bliebe wesentlich ungelöst. ohne diefe Fortsetzung, für die er auf's beftimmtefte gedichtet ift. 3d bebe nur Das berbor, was naber bierher gehort.

Bieberholt in ber Tragobie ruhmt Debipus die treuen Tochter, die ihn, anders ale die frevelnden Sohne, in's Glend begleitet, allein ihn erhalten, allein feine Liebe haben. Er

thut es wieder, als er bem Polnneites feine Schuld borbalt, und bann, wie er ihn verflucht, fagt er (1375): "Das find die Rluche, die ich ausstieß ebevor und wieder jest gur Baff: nung rufe gegen euch. bamit ihr eures Lebens Stifter ehren lernt, und nicht für nichts nehmt, Rinder folder Urt gu fein bem - blinden Bater. Denn, Die Tochter, wurden's nicht! Drum Deines Baufes werben, Deines Ro: nigthrons Berrinnen fie, wenn anders die Bes rechtigfeit noch wie vorlängft bei Beus mit Urge: fegen fteht! Doch Du fahr' bin, von mir verworfen u. f. w." - Dedipus irrt. Die Gerechtigkeit fteht wohl Beus' Ge: feben gur Seite; aber Der, welcher bas "Erbarmen (1268) das ewig neben Zeus thront", nicht tennt, wird von ihr nicht, wie er will, gehort. Liebt er die Tochter, warum vergaß er fo fchnell ihrer Mahnung (1195): D Bater, fieh mir auf bas Unbeil jest gurud, bas Dir von Bater ber und Rute ter widerfuhr; im Blid auf Diefes, weiß ich, geht Dir gu Gemuth, wie bofes Ente bofer Seftigfeit ermachst; wovon Dir allgunah' nur die Ermahnung liegt in Deiner lichtbes raubten Mugen ober Racht. Drum gib uns nach u. f. tv. Bill er ber Tochter wohl, warum icont er nicht ihre Schwester: liebe, die fich, wie in der Fürbitte fo beutlich, fo noch ruhrenber in ber Bartheit ausspricht, womit fie beim Auftritt bes Bruders bem blinden Bater fagt, ba tomme ein Banderer in der Fremde, ein Geleitlofer, ein Beinender - alles nur, was das Berg bes harten Baters ruhren foll, und doch nicht rührt. Dedipus ift in berfelben Schuld, wie Polyneiles. Much diefen fleht Antigone, ihr zu folgen. "D theure Schwes fter, fbrich Antigone, worin?" - Gie forbert, daß er umtehre. "Unmöglich", fagt er. Auch bei ihm find ihre Borftellungen

vergeblich; und babei bittet er bie Botter, fie bafur, baf fie ihn bestatten werde, ju fegnen, und daß tein Unglud je fie treffen moge. Go wünscht Bolhneites, indem fein uns verfohnlicher Saß gegen ben Bruber ihn ber Flucherfullung entgegenführt, feiner Schwester in dem Augenblick Beil, in welchem er burch bie ausbrudliche Bitte, bag fie ihn bestats ten moge, ihr bas Berberben vermacht. Und fo verheißt Dedibus der Tochter in dem Augenblide Segen und Berrs icaft, wo er ben Gobn verbammt, beffen Fall fie mitreiffen Richt als ein Bertlarter, fondern als berfelbe Erins nhenzögling, der er bei Leben war, geht Dedipus unter die Erde und gefellt fich ben Fluchgottheiten. Bei feinem Sins gang fieht auch Thefeus teine Blorie, fondern ein Schredens: geficht, bas ihn die Augen ju beden nothigt; fur welches felbit aber er ben Gottern bantt; benn bie Furchtbarteit bes Bornichattens ift gegen die Feinde Athens und ihre Angriffe gerichtet. Und bas - geigt Sophofles - bas ift die ein: gige Frucht der Borns und Rachfucht, der jahen Bes foluffe und iconungelofen Berichte, von Menfch gegen Menfc, Bermandten gegen Bermandte, Bur: ger gegen Bürger - bag bie Feinde den Bortheil bavon haben; die Rächenden felbft aber mit ben von ihnen Berichteten, fich und die Angehörigen, die fie founen und vertheidigen wollen, gerftoren. Diefe Bertettung geht auf's bestimmtefte von Anfang burch die gange Composition. Jenseit dem Tode noch bestraft fich die Unverföhnlichkeit des Dedipus, wie auch des Polyneites, im Schidfgl ber Antigone, bas fie verschuldet haben und befs fen Gegentheil fie bezwedten. Diefelbe Richterharte, wie Des bipus am Rand feines Grabes, übt in der Autigone Rreon,

ber icon unter bem Rluche bes Dedibus fteht, und barum um fo gewiffer auch bes Debipus geliebtes Rind verbirbt. Auch er gerfällt mit bem eigenen Cobn, embort ben ihm er: gebenen gegen fich, durch feine Unerbittlichteit. Much er ger: ftort, indem er nur fein Recht gegen Schuldige ju brauchen und über bie Ungehörigen zu behaupten glaubt, feine Lieben, fein Saus, feinen Frieden. Das Bolt von Theben aber, welches ben Dedipus, ben langft gerichteten, noch einmal richtete und verbannte, hat baburch fich verderbliche Rriege und ben Feinden felbft eine Dacht gegen fich bereitet, die es im Dedibus au Rolopos au fbat mit Beredung und bergeb: lich mit Gewalt wieberzugewinnen fuchte. Das Bolt bon Theben, indem es ben Rreon in feiner graufamen Richterharte gegen Volbneites und Antigone gewähren läßt, fällt in eine Befledung, welche bie Rachbarvoller zu feiner Besiegung bets anführt (f. oben G. 149).

Auf diese Beise verknüpft sich ebensowohl nach der Tenbenz und Bedeutung, als nach den Verkettungen der Fabel die Tragödie Antigone mit den beiden Dedipustragödien. Sie mußte nur, da sie früher schon gedichtet und zuerst einem andern vorhergehenden Drama verknüpft war, theilweise umzgearbeitet werden. Davon lassen sich noch Spuren bemerken. Besonders in den Reden des Teiresias und Areon, der Eurydike bei ihrem Austritte und Tode deutet sich der srühere Zusammenhang an, ist aber das Rähere desselben gestrichen. Genso sind mehrere allgemeine Sähe in der Gingangsrede des Kreon ganz von der Art, daß sich die Erinnerung dessen was früherhin diesem Drama vorhergeschickt war, leicht ans knüpfen würde, ohne daß sich jest mehr eine Erwähnung sindet. In der Haupthandlung bedurfte es keiner Aenderungs

in ben Chorgefangen, beren Sauptfage ihre volle Unmendbars feit behielten, durften geringe Rachtrage erweislich fein, wie etwa, baß im letten Chorliebe Dionnfos angerufen wird. .. ba die Stadt mit bem gangen Bolte von graufamer Rrantheit behaftet fei, ihr Reinigung zu bringen (1140). Co bietet fich auch im Bechfelgefange zwischen bem Chor und ber icheidenben Antigone Folgendes einer Begiehung auf bie zweite Aufführungszeit bar. Antigone vergleicht ihr Schicks fal dem der Riobe. Darauf bemertt ber Chor (834): Aber Bottin war Die, war gottlichen Stamms, und nur Menfchen find wir von der Sterblichen Stamm; und ein Großes doch heißt's, wenn in gottlichen Rangs Antheil der Bergebende eintritt. (Anti: gone: "Beh, Spott erleid' ich ze"). Dir baucht, bas geht auf die Ginverleibung der Bildniffe des Phidias und Perifles in den Schild des heiligen Bilbes. Die Borte find gang bagu geeignet (xultor obipero tois toobeois Eynlnoa λαχεῖν, μέγ' ἀχοῦσαι).

Da die Antigone schon in der ursprünglichen Abfassung die Bestimmung hatte, zu einem Kriege gegen übermüthige Feinde zu ermuntern, der Sann so glücklich geführt worden war, da sie ursprünglich Angrissen auf Perikles und auf Aspasia begegnete, welcher jest wieder Kriegstiftung zur Last gelegt wurde, so war nicht nur Vieles so, wie es bereits dasstand, sondern auch die Erinnerung selbst an die einstige Answendung und Bewährung dem gegenwärtigen Zwed des Sosphokles angemessen. Satte damals eine Andeutung, daß Aspassa frommer Psticht solge, Beisall gefunden, so mußte es günstig sein, jest, wo sie förmlich der Unfrömmigkeit beklagt war, daran zu erinnern. Außerdem erhielt durch die Szene zwis

ichen Arcon und Samon die Borftellung im Dedibus bon ber Unfeeligleit bes Berfalls zwischen Gobn und Bater Er: weiterung und Berallgemeinerung. Denn ift Polhneites im Debipus gu Rolonos ber fculbige Cohn in gu fpater Reue, fo ist in der Antigone Rreon der zu sbat bereuende schuldige Bater. Im Gangen aber biefe mehrfachen und in verschie benem Sinne von Drama ju Drama wieder aufgenommenen Beziehungen auf besondere Berhältniffe tonnten nicht gerftreuen. Denn fie waren auf die eine Sauptwirtung angelegt, daß man nicht (wie bie Athener jest thaten) unmuthig, argwöh: nisch, straffüchtig in ben eigenen Gliedern mühlen und burch unheilbare innere Bunden die Riederlage des Staates berbei: führen, daß man (wie die Athener in ihren Borfahren im Bebichte bargeftellt maren) getreu ben Göttern und ihren Berheißungen, geordnet und mild im Innern, Unbilde nach außen ftandhaft abwehren und bes Sieges gewiß fein folle.

Thätigkeit bes Sophokles im ersten Jahrzehend bes Peloponnesischen Krieges.

Trachinerinnen. Nias (Athens Terrorismus. Sopholles: Simonides). Glektra. (Allibiades).

Dies waren die Dramen, die der Dichter voll Balers landsliebe feinen Mitburgern vorhielt, die Buhnenrichter aber der Tetralogie des Philotles nachsehen. Benn das ein Zeichen sein mag, daß er die bezweckte Birtung nicht erreichte, so wird er sie darum nicht ganz versehlt, wird beigetragen haben, daß die bittre Berdrossenheit des Bolts minder schnöde, als sie Ansangs drohte, sich entlud. Zwar hatte Perikles bei seiner Fürsprache für

Afbafia ju feiner Rrantung erfahren, was Antigone bem schwierigen Bater fagt (1201): - "Inständig Bitten, mo man nur Berechtes forbert, bringt nicht Ehre; noch, bag Ber Sutes empfangen, es nicht abgutragen, weiß." Er bat fie aber boch los, und murbe auch ben Phibias, hatte Diefer nur etwas langer gelebt, in Freiheit gefest haben. Er führte, mahrend noch ber Feind bie Landschaft, Beft die Stadt verheerte, hundertfunfzig Schiffe mit Sopliten und Reitern an bie feinblichen Ruften, wo er Beute machte, Stabte belagerte, auch eine latonische einnahm und gerftorte. Aber die graufame Buth ber Rrantheit, die auch ihm, nach bem ungeras thenen Cohne, ben zweiten, Paralos, ihm viele Bermandte, die Schwester, die trefflichsten Freunde entrig, hatte gleich nach dem Seeguge, nachft jenen vereitelten Friedensantragen an den Feind, die erneuten Befchwerden wiber ihn gur Folge, auf die er, fagt der Befchichtschreiber, gefaßt mar. Es gibt nichts Burbigeres, als die Rede bei Diesem (2, 60 f.), worin Peritles den Antlagen ruhevoll und voll Gelbstbewußtsein mit Burechtweifung, Troft, Erhebung entgegentritt. Auch ftimmte er fie wieder fur ben Rrieg; boch war nicht eher Rube, bis er abgeset und zu einer Geloftrafe verurtheilt mar. Dann gleich erinnerten fie fich, was fie an ihm hatten. Gein erfter Antrag, als ihn die Boltsversammlung wieder feben wollte, war die Aufhebung bes einst von ihm felbst mit Strenge ge: handhabten Befeges, daß nur Athener von mutterlicher, wie väterlicher Seite ber Burger fein tonnen (f. oben S. 127), und wurde gu Bunften bes einzig ihm noch übrigen Sohnes, den ihm Aspasia geboren, bewilligt (Plut. Per. 37). Run war er wieder Feldherr mit voller Macht; aber zehrende

Krantheit machte nach wenigen Monaten feinem unerseslichen Leben ein Ende im achtundsechzigsten Jahre bes Sophotles.

Man hat den Ausruf über den Tod des Heratles in den Trachinerinnen des Sophoftes auf den Berluft des Pertifles beziehen und hiernach die Borstellung dieser Tragödie um dieselbe Zeit mit des Euripides zweiter Aufführung seines Hippolyt (der den Preis vor Jophon, dem Sohne des Sophoftes erhielt) ansehen wollen. Aber mit Unrecht 110).

<sup>110)</sup> Mit Recht bat Bodh (Gr. tr. princ. p. 180) bie Worte und Rlagen am Schluß bes Sippolptos auf bas hinfterben bes großen athenischen Staatsmannes bezogen: "D Du, Athens glorreiches Land und Pallas' Bolt, welch einen Mann follft Du verlieren! Beb' mir, web!" - Chor: "Allgemein ift bas Leib, bas bie Bürger ber Stabt nun alle befällt! Biel Augen entftromt nun Thranenerguß; benn verbreiteter ballt bee betrauerten Berthe Rachruf lang fort um bie Großen!" Bodh erinnert, bag biefer Schluß an bie Stelle eines anbern (noch aus ber früheren Weftalt berfelben Tragobie erhaltenen) Schluffes getreten ift, welcher fcon genug mar, um fiehen zu bleiben, wenn Euripides nicht aus befonberem Anlaffe biefe Bezeugung allgemeiner Trauer, und zwar über einen Berluft Athen's, vorziehen fonnte. Da nun ohnehin burch Die überlieferte Aufführungszeit gewiß ift, bag bie zweite Borftellung bes hippolyt bicht vor bem Tobe bes Perifles ftatt hatte, fann über bie Absicht bes Euripibes fein Zweifel fein. - Bang anbere perhalt es fich mit bem Ausruf in ben Trachinerinnen, beffen Deutung auf Perifles weber burch folch ein außeres Beugnif über bie Beit, noch burch bie Faffung felbft unterftunt ift. (B. 1112): "D armes Bellas, welche Trauer feh' ich Dich nun beugen, wenn Du biefen Mann entbehren mußt!" - Bei einer Borftellung vom Tobe bes Beratles, ber für Griechenlanbs größten, allgemeinften und nüplichften Beros galt, ift ein folcher Ausruf fo natürlich, bag ibn taum irgend ein Tragifer, ber biefen

Bei ben Trachinerinnen und bei zwei andern ber uns erhaltenen Tragodien, dem Ajas und der Elektra, sehlen die Mittel einer genauen Zeitbestimmung; und mit dem Berluste einer Fülle von schönen Tragodien, mit welchen Sopholtes seinen vielumsturmten, aber langen Lebensabend ausfüllte, sind uns zugleich viele Sinblide in die Sittengeschichte Athens und die lehten dreiundzwanzig Jahre des Dichters in die Racht der Zeit versunden.

Aus dieser Periode ist es fast nur in den Biederscheinen der Romödie, daß uns im Getümmel anderer Bilder spielende Sindeutungen auf Sopholies oder angeblich auf Jüge und Stellen seiner Tragodien begegnen. Scherze aber des Romisters setzen immer gerade das, was uns in diesem Falle an ihnen interessiren wurde, das Thatsächliche, als bekannt vorsaus, zu welchem sie sich, je witziger sie sind, um so weniger direkt verhalten. Und als Anspielungen auf tragische Berse bezeichnen die Scholiasten manchmal auch solche der Romiter, die von früheren Erklärern blos wegen gleicher Bortsormen oder ähnlicher Ausdrücke mit jenen verglichen waren.

Tob behanbelte, unterlassen haben mag; ba benn nicht allemal gleichzeitig Perikles sterben konnte. Selbst bann aber, wenn jene Borte gerabe in biesem Zeitpunkte gehört worben wären, konnten bie Zuschauer nicht einmal sicher eine hinbeutung aus Perikles barin vernehmen. Denn hier wird Trauer von ganz hellas angesagt; so ebel aber waren die sechszehn hellenenvöller nicht, die im Rriege mit Athen an Perikles ben surchtbarften Gegner hatten, daß sein Tob sie in tiese, allgemeine Trauer versetzt hätte. Je mehr sie seine Größe anerkannten, mußten sie zu seinem Dingange sich Glück wünschen, vollends bei der wahrlich nicht geringen heftigkeit ihres haffes wiber ihn und Athen.

In ben Rittern bes Ariftophanes wurden die alten Er: Marer bei brei Stellen an Dramen des Sophofles erinnert, und fo murben die letteren mobl innerhalb ber feche Rabre gegeben fein, die amifchen ber Aufführung der Debibustras gobien und diefem Luftfpiel des Ariftophanes verftrichen. 2. 496 ruft bafelbit ber Chor feinem Bortampfer nach: "Bieh mit Glud benn bin, und es gehe Dir fo, wie ich muniche fur Did, fo beschirme bes Martte Borfteber Did, Beus, fo tehre gurud als ein Sieger von bort uns wieder aurud überbedt mit ber Rulle ber Rrange!" - Das ift (bemerkt ein Scholion) nach bem Sophokles im Jolaos. Gin ähnlicher Rachruf tonnte wohl diefen munderbarerneuten Sels ben in die Schlacht begleiten, als er fur die von den Athenern beschütten Rinder des Beratles, beffen Gefarthe er bei feinem Leben gewesen, gegen ben Ronig von Argos in Die Schlacht ging 111). Diefe Fabel aber reiht fich an jene ber Era: dinerinnen, von welchen ich an anderem Orte geigen werde, baß fie jedenfalls zu einer größeren Composition ges hörten; und fo möchten die letteren, gleichzeitig gebichtet. nicht lange vor Aristophanes Rittern gegeben fein 112).

<sup>111)</sup> Jeht liest zwar Dinborf in jenem Scholion Oduleous; ba aber von Dikles keine tragische Fabel bekannnt ift, und bie gute Benetianische Handschrift tolkovs hat, bleibt es gerathener, die gewöhnliche Lesart sestzuhalten, wodurch wir in "Jolaos ober herakliben" einen gangbaren tragischen Stoff erhalten. S. auch Beldker Die gr. Tragöb: mit Rüds. auf ben ep. Epel. I S. 373.

<sup>112)</sup> Es laffen fich um bas fechste Jahr bes Pelop. Krieges manche besondere Anlässe, die gerade gur Bahl einer folchen Composition führen konnten, in Betracht nehmen: die Gründung von herakleia (Th. 3, 92) in Trachinien (wo die "Trachinerunen"

B. 83 derfelben Komödie soll anspielen auf einen Bers aus der Gelena des Sophokles 113). In diesem Drama sah Menelaos die von Troja zurückgebrachte Selena plöglich am Strand Aeghptens verschwinden und fand hierauf die wahre Selena zugleich mit dem Aufschlusse, daß jene nach Troja entführte, mit so vielem Blute wiedereroberte, nur ein Scheinbild, Mittel des Kriegsverhängnisses der Götter gewessen; worauf er nun die gerechtsertigte wahre vom König Aesghptens, friedlich, scheint es, zurückerhielt 114). Man möchte

spielen, und von wo nach heralles Tobe die heralliben vertrieben, in den Schut Athens flüchten — gegen welches jest ihre Nach- tommen, die Spartaner, diese Bestung in dem Lande erbauten, das ihre Ahnen vertrieben hatte und nun ihren Ansiedlern auch kein Glüd bringen sollte); die heimlichen Unterhandlungen mit einer Partei in Theben (Th. 4, 76. Ritter 479), dem der heros Jolaos angehört; die hoffnung auf einen Bund mit Argos (Ritter 465), da, nach der Mythe vom Tode des Argiverkönigs Eurystheus, und von dem Grade, das er, nach dem Sieg der herakliden in Attika gefunden, Argos als für immer gegen Athen verpflichtet angesehen war.

<sup>113)</sup> Der Desperate sagt: "Am besten trinken wir im Stierblut unsern Tob; benn am rühmlichsten ist die Sterbart bes Themistokles." Scholion: "Das ist aus ber helena bes Sophokles. Und besser trink' ich nun im Stierblut meinen Tob, eh' daß ich mehr von solchem Schandruf bulben muß!" Da hier blos ber Ausbruck sur bas Gistnehmen berselbe ist, der Glaube an bie Töbtlichkeit bes Stierbluts, und ben Tob bes Themistokles durch solches, auch sonst vorsommt (Welder a. a. D. S. 120): so ist nicht sicher, daß der Komiker auf die Stelle der Tragödie anspiele und diese baber älter als die Komödie sei-

<sup>114)</sup> Die Rachweisung biefes Inhaltes und ber Bahrichein-

fast vermuthen, baß mit Aufnahme dieser Mothe ber Dichter ben jehigen Krieg als einen im Bahne fortgeführten, der durch Ertenntniß und Berftandigung ju lofen ware, bezeichnen wollte.

B. 1096 ber Ritter fpielt auf ben Peleus bes So: pholies an 118). Diefer, in ber Aristotelischen Poetit (18) als ein Beispiel ber Charaftertragobie angeführt, enthielt die Ertennung und Aufrichtung bes hochbejahrten und bedrangten heros durch seinen aus bem Rriege zurudlehrenden Entel 116).

Drei andere Dramen des Sopholles sind in Stellen der Bolten des Aristophanes berührt, welche Komödie, zuerst im Jahre nach den Rittern gegeben, uns jedoch in einer Uebers arbeitung erhalten ist, deren Parabase erst drei Jahre später geschrieben sein kann. B. 256 erinnert der Komiser an den zur Opferung "bekränzten Athamas", nach den Erklärern den einer Sopholleischen Tragödie, außer der es noch einen Athamas unseres Dichters von anderem Inhalt gegeben. Der

lichteit, bag auch bies Drama mit anbern ursprünglich verbunden gewesen, in meinen Beitragen zur Kenntniß ber trag. P. b. G. S. 246 f.

<sup>115)</sup> Der alte herr Bolf übergibt fich seinem neuften Gunftling mit ben Worten: Ich überweise mich Dir "zum Altergangeln und Rindaufzieh'n noch einmal." — Scholion: "Die Berszeile gibt eine aus bem Peleus bes Sophoffes wieber."

<sup>116)</sup> Eine eigenthümliche Bermuthung über Inhalt und Tenbenz bei Welder a. a. D. S. 205 u. 257 f. Es werben außerbem zu einem Ausbruck in ben Rittern (1147) bie hirten bes Sophofles angeführt, welche bie erste helbenthat bes Achilleus auf troischem Boben barstellten (f. m. Beiträge S. 273 f. 259—287). Aber die Zeit dieser Tragobie wird hierburch nicht bestimmt, weil bie Ansührung nicht einer Beziehung barauf bei Aristophanes, sonbern Wos einer Worterstäung gikt.

"bekrängte" war in mancher Beziehung bem König Debipus ähnlich, scheint aber durch freundliche Eingriffe der Götter eine viel milbere Fassung erhalten zu haben.

B. 1162 streift ein Ausbruck an ben eines in den Schoslien angeführten Chorstuckes von Sopholies, und zwar, glaube ich, aus der Iphigeneia in Aulis 117). Bu B. 583

<sup>117)</sup> Es wird ba in ber Romobie Giner "für feines Baters Roth" ein Gramicheuchenber genannt, nach ben Goolien Darobie bes Cophofleischen: "Genb' heimfebr, Beus, fiegemächtige Du, gramftillen be ju ben Atriben!" Dies ift möglich; benn im Griechischen find bie Ausbrude abnlicher (Avaarlag - navaarlag) und zugleich gewöhnliche Eigennamen, fo bag ein lächerlicher Ginbrud entfteht, wenn fie als folde gefaßt (wie bies Ariftophanes naber legt), ben bestimmten Drabifatfinn, ben fie fur bie poetifche Construction baben follen, verlieren; ungefähr fo, ale fagte Ariftophanes: "Sei Deines Baters Gottbilf!" und batte Sophofles gefagt: "Der beimzug fei ber Atriben Gottfrieb!" - Das Bruchftud bes Sophofies (Zeds vooror ayor tor renouayar nat παυσανίαν τον 'Arpeidav) fest Belder a. D. G. 177 in bie Polyrena. Daran benit man querft, wenn von ber Atriben-Beimfehr bie Rebe ift. Aber babin paßt nicht mehr ber Bunfc einer "fiegemachtigen, fampffiegenben" beimfehr. Der Rampf und Sieg war vollenbet, als in ber Sanblung ber Polyrena bie Atriben fich über bie Beimtehr entzweiten. Gin Bunfch für biefelbe tonnte jest nur ber einigen und gludlichen Rudfarth und Beimtunft gelten. Die porftebenben Borte wurben in biefer Gituation ben ungehörigen Ginn geben, ale follte fich mit ber Beimfebr nun erft noch Rampf und Sieg verbinben. Bang paffent aber find fie in ber 3phigeneia, wo fie recht gut bie Schluganapaften fein tonnten für bie Abfahrenben. Denn bier, mo guvor bie Atriben bebrobt waren, beimtehren ju muffen ohne Rampf und Gieg, nun aber bie Abfahrt von Aulis theuer ertauft mar, behnt fich beim Antritt berfelben natürlich hoffnung und Bunfch über ben

wird ebenso ein Bruchstüdchen aus dem Teutros des So: pholles angezogen 118). Bon der Iphigeneia aber hab' ich Gründe zu vermuthen, daß sie die Composition eröffnete, in der sich die uns noch erhaltene Tragödie Elettra befand. Und von Teutros bin ich sicher, daß er die Fortsetzung des erhaltenen Nias bildete. Siernach würde die Zeitbestimmung für Elettra und für Nias etwa innerhalb dem achten und eilften Jahre des Peloponnesischen Krieges fallen.

Den Mias in diesen Zeitraum gesett, erscheinen die pos litischen Motive in ihm und den beiden folgenden Dramen, dem Teutros und Gurhsates, mehr als einer Bewegung des Zeitgeistes verwandt. Nur weil die Lehteren im Fortrouthen des Pel. Krieges teineswegs abnahmen, wurde damit spatere Entstehung dieser Dichtung nicht ausgeschlossen sein. Die

ganzen bevorstehenben Krieg aus und erbetet siegreiche heimkehr und kummerftillenbe ben Atriben, Agamemnons Rummer über ber Tochter Opferung ftillenbe burch bas volle Maß bes damit erkauften Erfolges, ben Rummer bes Menelaos über ben Raub seines Beibes stillenb burch ihre Wiedereroberung und heimführung. —

<sup>118)</sup> In ber Komödie: "Donner brach im Blislicht frachend aus." Scholion: "Das entspricht ben Worten im Teukros bes Sophokles: — "himmelabwärts zudt' ein Blit, und Donner brach im Blislicht frachend aus" (βροντή δ' έρράγη δι' ἀστραπής). Auch hier mag Aristophanes absichtlich ben Ausbruck bes Sophokles gebraucht haben, theils weil berfelbe etwas ungewöhnlich scheint, theils weil etwa zugleich an ben Göttetzom erinnert werden sollte, bessen Losbruch im Teukros bieser Gewitterschlag bezeichnete. — Sind aber bies Anspielungen, so mußten, wenn bieselben vernehmlich sein sollten, die Tragödien kürzlich aufgeführt sein. — Ueber die Composition Nias, Teukros, Euryslates s. m. Beiträge S. 520 ff.

Rlagen im zweiten Chorgefang bes Mias über bie lange, bes schwerliche Rriegführung fern bom Baterlande finden indes ihre volle Unwendung auf die Muhfale ber Athener auch fcon im erften Jahrzehend des Bel. Rrieges. Unausgefest waren fie, außer ben Schlachten und Streifzugen gegen bie Nachbarn, in langen, schwierigen Belagerungen thragischer Stadte, Dampfungen abfallender Bundesgenoffen, Rriegszugen hier in Aetolien, bort in Sigilien und in Afien angesbannt und abgemuhr. Und eine friegemude Stimmung und Gebns fucht nach ruhigem Beimatgenuß, wie fie auf's rührenbite bas lette Chorlied im Mias ausspricht, bas ben Dann ver: wünscht, ber Baffenftreit erfunden, befiel auch bamals wies berholt bie Athener. Bum Beweise bienen bie Acharner bes Ariftophanes im fiebenten Rriegsjahr, nicht erft fein "Fries ben" im gehnten. Es war in biefer Zeit, bag bie Athener fo gerne die Berfe des Euripides fangen: "Still ftebe mein Speer, und es web' ihr Ret mir die Spinne darum!" (Plut. Rit. 9). Defhalb ichloffen fie ja auch zu Ende bes gehnten Jahres ben freilich gleich wieder gerschlagenen Frieden.

Die inneren Justande aber, welche biese tragische Dichtung voraussett, hatten ebenfalls in berselben Periode schon übers hand gegriffen: jene Theilung im Bolt und die damit zus sammenhängende Leidenschaftlichteit und hemmung der eigenen Organe. Der held im Aias wird Opfer seines überspannten Chrzeizes allerdings, aber auch der Juradsehung, die sein hohes Berdienst, des Hohnes, ben sein getränttes Gefühl ers litten: Seine Gegner sind die unter sich verbundenen Grossen, aber auch die zu Neid, Berleumdung und thätlichem Ausfall stets bereiten Kleinen des Geeres. "Fehlt Der — sagt im Auszugsliede der Chor. — Fehlt Der, des Gift

Großbergige fchwarzt boch felten bes Biels - benn bie Dig: aunft fucht bie Begabten fich aus. Und Kleine boch find. und Große, getrennt, wiber feinblichen Sturm ein fchwach Bollwert. Denn der Riebrige wird, mit Großen im Bund, und der Große, geftust von Geringen, besteh'n. Doch nim: mer gelingt's, die Blinden am Beift burch Dahnfbruch Def au belehren."- "Du - ruft er fvater (195) feinem Belden gu - Du nahrft beißen Berdruß, indes Dich Saffende, jes ber Furcht frei, den Muth tublen in luftiger Au'n Spiels plat, frech Bosheit ichaumt, ringsher laut ichwirrt, mas bas Berg frankt, und mid - übertedt Rummer." Golde Beleis digungen erhiten ben Belben gur Schuld; er fallt burch fich felbit und binterläßt Allen, welchen er verbunden war, einen wirtsamen Aluch. Sogleich ift fein Bruber ber Berfolgung ausgeseht, wird bom Beere angegriffen, eh er weiß, was jener verbrochen, wird von den Feldherren übermuthig behandelt, wendet mit Muhe vom Leichnam bes Gefallenen fcnobe Schmach ab. 3m folgenden Drama aber, bei ber Rudtehr in die Beimat wird er vom ftrengen Bater vertannt. Durch Sturm ber Beweismittel feiner Brudertreue beraubt, erleidet er die ungerechteste Berbachtigung, und wird von feinem Bas ter und Ronig verflucht und geachtet.

Aehnliche Erfahrungen mußten bamals wiederholt die Bortämpfer des athenischen Boltes machen. Statt Berdienste, die fie im Krieg fich erwarben, belohnt zu sehen, hatten sie daheimgebliebenen Biderfachern Raum gegeben, und wurden von Anklagen empfangen. Was ihnen Unglückliches im Kriege begegnet, war ihr Fehler; auch guter Erfolg schützte sie nicht vor Prozessen wegen Bestechung oder Unterschleif, und hatten sie eine Blose, ober auch nicht, so traf sie Buse, Berbannung,

Lebensgefahr. Co war im fünften Jahr bes Del. Rrieges Daches, der Biebereroberer von Lesbos, fonft fein reiner Mann (Thut. 3, 34), durch Angriffe aber, die fchwerlich ges recht waren, babin gebracht, bag er Angefichts ber Richter fich in fein Schwert fturzte (Plut. Rit. 6). Co maate, im Jahre barauf, ber madere Demofthenes nicht, von feinem nachtheiligen Feldaug in Actolien nach Athen gurudautehren (Th. 3, 98). So wurden int achten Jahr vier Feldherrn bes Sigilifchen Rrieges wegen zu geringer Erfolge ber Bes ftedung angeflagt, zwei gelinder geftraft, zwei verbannt (Th. 4, 65. Arift. Befp. 240 m. Chol. 855 f.), und gleiches Los gu gleicher Zeit traf die Feldherren, beren Unglud in Thrazien Berrath genannt wurde (Th. 4, 104 f. 5, 26. Beft. 288). Richt anders bangt im Mias (985) Teutros vor ber uns gludlichen Beimtehr zu bem Bater und Richter, ber "felbit im Glud nicht gewohnt, freundlich ju bliden, teine Comas bung, teinen Argwohn an ibm fbaren, im Born ibn ente ehren und verbannen werde." Und fo fand er bei ihm wirk lich im zweiten Drama teinen Glauben, tein Gebor. "Richt ein Bort lag ich Dich reben, eh mir, was ich verlangte, ward!" rief ber Ergurnte, und umfonft von Freunden an die Berdienfte bes Sohnes gemahnt, fprach er im fdmargeften Argwohn den Berbannungefluch über ihn aus.

Daß es in Athen nicht blos Richterwuth des Boltshaus fens war, was die Stellung der Gervorragenden so gefährs lich machte, sondern die Parteien der Letteren selbst fich ges geneinander des mißleiteten Boltes bedienten, lassen die Schils derungen und so zahlreichen bestimmten Anspielungen bei Aristophanes, in den Rittern, den Wespen und sonst, hins reichend erkennen. So wird ebenfalls im Aias (1135) bem

16 \*

vornehmen Gegner des Gelden vorgeworfen: "Du warst auch Stimmenmacher heimlich wider ihn;" und auf seine Erwisderung: Er hat verloren vor den Richtern, uicht vor mir: "Biel magst Du Arges thun in arger Peimlichkeit!" Dies erinnert sehr deutlich an die damals bereits betriebvolle Thätigkeit der Setärieen (s. oben S. 95). Auf die schwankens den Umstellungen aber dieser Verbindungen deutet B. 678: Ich bin zur Sinsicht jetzt gekommen, uns geziemt's, dem Feinde seind so weit zu sein, und ärger nicht, als könn' er künstig Freund noch werden, und dem Freund Vorschub zu leisten insoweit mit Dienstessseis, als blieb' er's nicht bestänzbig; denn im öftern Fall unsicher ift der Hafen der Verbrüderung ("Hetärie": τοις πολλοισι γάς βεροτών ἄπιστός ἐσδ' έται εξίας λιμήν).

Much der mit diefem Factionenwefen gufammenbangende Geift der neuen Aristofratie, ben man in feinen individuellen Bugen und Abschattungen burch Aristophanes tennen lernt, spiegelt fich in dieser Dichtnng des Sophotles. Teutros wird bon dem einen Fürsten mit Berachtung an feine Salbburtigs feit, feinen geringen Stand als Bogenfchut, Gewabbneten gegenüber, erinnert, bon bem andern Fürsten wegen feiner Bertunft von einer ausländischen Mutter wie ein Rnecht, dem Rebe verfagt fei, behandelt. Und vor dem eigenen Bater und Richter gereicht ihm diese seine Salbburtigkeit zum Nachtheil. Gleichwie aber in Athen diefe Richtung gewiffer Bornehmen aur Beit ichon mit einer, in mehreren Rreifen gepflegten theoretifchen Staatsweisheit gufammenbing, fo laffen auch biefe Berren in der Tragodie fich bei ihren Dachtfpruden theoretifirend vernehmen (1071): "Und boch ein Lafter ift es, wenn ber Mann vom Bolt ben Borgefesten fich botmäßig

nie erkennt. Auch wird im Staate nirgendwo Gefebesband ausreichen, wo die Furcht nicht aufrecht ift genflangt; noch Beeresvolt- in weifer Bucht gehalten fein, bas nicht Abs fdredung einbammt und gemeff'ne Scheu. Der Menfc viels mehr, wie ftart er auch von Gliebern fet, foll fich bes Falls aus fleinem Anftog wohl verfeh'n. Denn wem die Rurcht beiwohnet und ber Schaam Gefühl, von beffen Stand in Sicherheit sei überzeugt. Doch wo gewaltsam Sandeln und nach eig'ner Ruhr frei fteht, von foldem Staat erwarte. mit der Zeit ihn aus ber Fahrbahn ftrudeln in ben Grund au feb'n. Drum fei am rechten Ort mir fur bie Furcht ges forat." - Der Chor bemertt, Beisheitslehren feien bies mohl. von welchen aber ber Redner felbft einen miderfprechenden Gebrauch mache. - Roch oligarchischer fahrt (1226) ber ältere Feldherr auf ben "Sohn der Rriegsgefangenen", "Richs tigen" und "Stlaven" los -: "Es fteben berbe nicht und fculterbreite Manner am verläßlichften; ben Boblbedachten bleibet ftets die Dberhand. Gei groß von Bammen auch ein Stier, gurechtgebracht bon fleiner Geiffel lernt bes Begs er fürdergeh'n. Und gleiches Beilungsmittel, feh' ich, brobt bereits auch Dir, wofern Du feiner Ginficht Dich verfiehft, ber Du im Trot auf Ginen, welcher icon bahin und Schat: ten ift, der Bungenfreiheit Dich erfrechft. Komm gur Ber: nunft, fieh ein, wohin Beburt Dich weist, und ftell' uns eis nen andern, einen freien Mann -"119).

<sup>119)</sup> Was bie Zurechtweiser mit biesen Seutenzen rechtfertigen, ift bie harte, in ber Tragobie fie ber heimsuchung blosstellenbe Forberung, bag ber Leichnam ihres Feinbes Aias unbeerbigt ben hunben unb Bogeln jum Raub liegen muffe. Rur mit großer

Es ift übrigens tein Unterthan, über ben im Tobe noch die Atriden der Tragodie fo harte Buchtigung wollen ergeben Er mar, wie auch fein fonobe behandelter Bruber und Bertheibiger, ihr freier, nur durch Bertrag und Gib verpflichteter, durch Abgunft aber jum Feinde gemachter Bun: besgenoffe; und dies wird ihnen auf's nachdrudlichfte entaes gengehalten (1097 f.). Indem fie nun gur Abfchreckung bie ärgste Strafe, welche die griechische Sitte tannte, an ihm für awedmäßig, jur Behauptung ber Oberherrichaft fogar Beifeits febung göttlicher Befete (nach Agamemnons Beftandniß 1350) für nöthig erachten, berfahren fie mit eben bem Terrorismus, welchen bagumal die Athener gegen ihre abfallenden Bundes: genoffen ausübten. Batten fie boch im fünften Rriegsjahr auf bes muthenden Rleon Antrieb taufend gefangne Mhtilener hingerichtet, und hatten beinahe, wie er wollte, die abtrunnigen Lesbier fammtlich gefchlachtet (Th. 3, 35 ff.), befahlen im fie: benten Jahr bes Rriege ben verdienteften ihrer Bundner, ben

Mühe werben fie bavon abgebracht, nachdem fie ben Bertheibiger so emport haben, baß er sehr seierlich bie Rache ber Götter beschwört. Wosern biese Tragobie im achten Jahr bes Pel. Krieges gegeben ist und nahe zu biesem hin wies ja die Spur bei Aristophanes: so konnte gerabe biese Bestatungs-Berweigerung und die Götteranrusung um Rache ein eigen ergreisendes Moment für die Athener haben. Denn im Winter diese Jahres (die Theaterseste sielen bekanntlich in Frühjahrs Ansang) hatten die Böster nach der Schlacht bei Delion sich geweigert, die gebliebenen Athener — es waren wenig unter tausend nebst dem Feldherrn hippostrates, dazu eine große Zahl leichter Truppen — zur Bestatung auszuliesern und erst siedzehn Tage nachher sich dazu verstanden (Thus. 4, 97 — 101).

Chiern, im Berbacht von Reuerungen, ihre Befeftigungemauern eingureiffen (Th. 4, 51), und machten im gehnten die Beiber und Rinder ber wiedergebändigten Toronder ju Glieven (5, 3). Bie rührend aber schildert in der Tragodie Tetmessa (485 f.) bas bittere Los folder verlnechteter Beiber und Rinder! Und auf der andern Seite fpricht Agamemnon bort, wo er, abges mabet von feinem Strafbefdluffe, milbere Rathichlage für verberbliche Saltungelofigteit ertlart, faft als ein anderer Rleon (wie zu biesen Borten auch Bermann bemertt hat). An fchnodem Bortheil - fagt der Muge Donffeus hab'. Atribe, feine Luft. Sener antwortet: "Richt leicht ift eben Frommigteit bem Oberherrn". - Doch, bag ben Freund er achte, ber ihm Gutes rath. - "Dem Borges festen folgfam fei ber brave Mann". - Lag ab, Dein Sies ift's. wenn Du Freunden Dich ergibft. - "Gin folches Befen nennt man aber Bantelmuth." Bohl Biele find jest Freunde, bitter nachberhand. "Und folche Freunde fich gu ichaffen, billigft Du?" Sarthers gigteit zu billigen, bin ich nie geneigt. "Go machft Du fdmade Manner heut am Sag aus uns." Bes recht por Bellas gangem Bolt Ericheinende u. f. w.

Bas in diesen Borhaltungen liegt, erschien im folgenden Drama in seiner Erfüllung. Sier wurde berichtet, wie nach der Eroberung sich die Fürsten selbst entzweit, die Geerschaas ren in Uneinigkeit getrennt hatten, die Zerstreuten ihrem Schas den oder Untergang entgegengingen. Und wieder ward in diesem Folgestück in Bezug auf den inneren Bestand des Staates die Rückwirkung argwöhnischer und zusahrender Särte gründlich dargestellt. Der König, der die unglücklich Geims tehrenden seines Boltes samt dem verkannten Sohne verstieß,

zerstörte sein Sans, empörte wiber sich sein Bolt, und ersichien im britten Drama, verlustig seiner Gerrschaft, selbst verbannt und tiesgebeugt auf fremdem Boden. Icht erst erhielt er ben Aufschluß, der ihm die Ungerechtigkeit seines Urtheils, dessen unglückliche Folgen er schon trug, zur tödt: lichen Last machte. Dies geschah in Szenen, welche zugleich das Gericht der Götter über Solche vorstellten, die ausges lassen gegen Kriegsseinde gefrevelt hatten: So allseitig warnte diese Dichtung gegen den schonungslosen Gebrauch der Gewalt. Und sie ist nach allem diesem ganz geeignet für die Zeit Athens, in der so viele Strasprozesse das Bürgerverztrauen zerstörten, und im achten Kriegssahr eine thrazische Bundesstadt nach der andern zu den Feinden absiel (Th: 4, 48 ss.).

Es ist dieses nicht aufgegebene Bestreben des Sopholies, auf die öffentliche Meinung hinguwirten, welches man, baucht mir, auch in der Auffaffung einer Stelle des Ariftophanischen Friedens (aus tem gehnten Rriegsjahr) im Muge behalten muß - einer Stelle, die fich jedenfalls auf etwas gang Sper gielles begiebt. Denn, ernftlich genommen und fo allgemein, wie fie obenhin aussieht, mare fie viel gu platt für einen Ariftophanes. Sie fieht aus, wie eine Befculbigung muh: feliger Gewinnsucht. Die Scholiaften wiffen barüber Richts. Giner tommt auf ben Bedanten, es gebe barauf, bag fic Sopholles als Feldherr im Samischen Rrieg - vor awan: gig Jahren! - Gelb gemacht. Die Andern fchließen blos aus der Bergleichung mit Simonibes, ber fich gern feine Preisgefänge gut bezahlen ließ, Sophotles muffe fich gleich: falls für feine Lieder bezahlt gemacht ober in ber Urt, wie er fich immer wieder auf die Buhne brangte und um Theat

terlobn warb, Gelbfucht gezeigt haben. Allein bei biefer Dens tung, wie auch Reuere meinen (f. Belder a. D. G. 268); ber Romiter wolle vielleicht nur fagen, Sopholles führe noch im hohen Alter viele Dramen auf, it daß er immer Theaters fold beziehe, mare erftlich tein Big bran, fondern eine fimple ober, was gang untomisch ift, eine ruhig tabelnbe Bemertung: aweitens ift damit, was Ariftophanes am meiften bervorhebt. nicht zu vereinigen, daß namlich Sophotles in diefer angeba lichen Bewinnfucht Befahrliches unternehme; Tragobiens aufführung war boch wohl für einen fo alten, gludlichen, gur Beit - wie Aristophanes in berfelben Romodie (B. 539) bezeugt - noch fo beliebten Tragiter nichts Salsbrechenbes. Bum britten zeigt auch die unmittelbarfolgende Angabe vom Tod bes Komifers Rratinos, er fei über bem Anblid eines von ben Feinden eingeschlagenen Beinfaffes vor Merger ges ftorben - was rein erfunden ift - bag bier launige Redes reien, nicht nüchterne ober gar bittere Bemertungen fteben.

In diesem Lustspiel hat nämlich die Friedensgöttin, nachs dem sie mit großer Anstrengung herausgezogen worden ist aus dem tiesen Brunnen, wo sie unter Steinmassen verschüttet war, durch den dollmetschenden Gott Hermes erst einigen Borwurf, dann Fragen über Staatssachen an ihre Bewerber gerichtet, welche von dem Landbürger Arhgäos komisch genug beantwortet werden. Nun rust (N. 693) Hermes: O! o! Bas heißt sie mich wieder erkundigen da von Dir! — "Und was?" — Viel viel, und all' das Alte, wie sie es damals ließ. Jum Ersten fragt sie, wie es dem Sophokles ergeht. — "Vortrefflich; nur steht's wunderbar mit ihm." — Und wie? — "Aus unserm Sophokles wird nun ein Simonides." Simonides! — Bie?

Beil er so alt und abgesäu'rt, um Vortheil wohl auf einem Strohhalm gieng' in Sec.

Dies Lettere, daß Sophotles mit fehr dunnen Stutpunt: ten auf ein gefährliches Element fich mage, ift offenbar ber Lichtpunkt, ber bie vorher im Ramen Simonides angebeutete fcheinbare Behauptung ber Bewinnsucht ertlaren foll, welche bie Bufchauer, als unbegrundet, frabbiren und boch in bies fent Aufschluß eine Art Bestätigung finden mußte, wenn bas Bange wipig fein foll. Bir haben nun gefeben, daß Copho: Mes etwa im achten Jahr des Krieges Borftellungen gab, die bas Unheil einer Barte fchilberten, wie fie gur Beit bas at: tifche Bolt in feinen Gerichten übte. Er mag es in biefen ober balb barauf folgenden Dichtungen mit merflichen Sinbliden auf einen bestimmten, bedentlichen Prozes gethan ba: Und wenn er babei auf bunnent Seile gehen mußte, um nicht vielmehr fich und feinem Betlagten gu ichaben, mare ber Ausbrud bes Romiters gang ertigrt. Diefe Muthmaßung wird aber dadurch unterstütt, das Aristophanes deutlich die Milde des Cophofles in unmittelbare Berbindung mit feiner Bermegenheit bringt. Denn ber Musbrudt, ben er von ihm braucht, abgefäuert (oangos), ift von altem Beine gewöhnlich, der bie Gaure verloren und eine buftige Dilbe gewonnen hat. Bar es, nach diefer Auffaffung, behutfame Berwendung für eine fehr figliche Gache, die ber Dichter magte, so ift die Boraussehung, er habe es nicht ohne Abs ficht auf eigenen Gewinn gethan, in der gewöhnlichen attifchen Manier; ohne daß es dem Romiter Ernft bamit zu fein braucht; und fie mar in dem Falle eine kleine Bosheit. wenn Copholles, wiewohl mit Inapper Roth, feinen 3med erreicht und etwa wirkliche Zeichen ber Ertenntlichteit von

ben Bertheidigten erhalten hatte. Bie? Benn etwa ber Bes flagte, deffen Sophofles fich angenommen, ber Reldherr Simonibes gewesen und barum Aristophanes bopbelfinnia scherate, Sophoffes werde Simonides? Diefer Feldherr er: litt in Thrazien eine ftarte Schlappe (Thut. 4, 7). Dag ibm bafür nach feiner Rudtunft ein Prozes angehängt wors den, fagt awar Thuthbides nicht, ber aber auch andere Pros geffe biefer Urt, fogar ben bes Daches übergeht. Aber er felbit, ber Geschichtschreiber, jog fich als Feldberr in diesem thragischen Rriege burch teinen größeren Fehler bie Berbans nung ju (4, 104 f. 5, 26). Und daß von diefen Reldherren mehrere beklagt wurden, läßt eine Stelle der (im Rabre bor bem "Frieden" aufgeführten), Befpen ichließen. tommt der Chor der ftechbegierigen Richter in aller Frub. ben eifrigsten Collegen abzuholen, und weil er biesmal unbes greiflicherweise faumt, rufen fie ihm gu, beute boch mader gu fein. (288): "weil ein Gespickter ja bran tommt, Mitverrather bort bei Thrate! Mad' ihn ein und mad' ihn ab!" - Es trifft also die gefährliche Stellung ber Feldherren bes thragischen Rrieges, unter welchen ein Simonibes, ber Unglud gehabt, fich befand, ein Jahr vor ber Unspielung bes Aristophanes, baß Cophotles ein gefährliches Spiel fpielend ben Simoni: Gin Bufammenhang ift bier möglich. Dehr gu behaupten, fällt mir nicht ein. Benn von folchen fpeziellen Berhältniffen, die der mahre Spielball ber Romodie find, bie Ueberlieferung ichweigt, fo ift boch fo viel gewiß, daß wir in biefer Rederei weber einen Beweis fur bie Belbliebe bes Go: photles, noch für Aristophanes Ueberzeugung bavon feben durfen. Gleichwie Aristophanes in den Antworten auf die vorhergehenden Rachfragen ber Friedensgöttin ein par öffents liche Manner scheinbar lobt und im Lobe lächerlich macht, fo tadelt er hier scheinbar ben Dichter, und gewiß ift ber scherzhafte Tabel nicht ohne ein verstedtes Lob 120).

Eine einfach freundliche Erwähnung des Sophokles kommt in derselben Romödie etwas früher vor, wo die wiedergewon: nene Göttin Festseier angejubelt und von ihr gesagt wird, sie rieche nicht nach den verhaßten Soldatenranzen; sie duste "nach Erntelust, Einladung, Dionhsossest, Flöten, Tragö: dien, Sophokles' Liedern, Lerchleinsteisch, Airaden des Euripides." — Sophokles' Lied selbst, das letzte Chorstied im Aias, ist völlig zu dieser Aufzälung der Freuden des Friedens das tragische Seitenstück in der Klage über den Ers

<sup>120)</sup> Cher immerbin, ale an ernftliche Rachrebe fonnte man baran benten, bag etwa fürglich Sophofles in einer Tragobie ben Ausbrud: Nach Gewinn auch auf Binfenftrob in Gee geben, felbft gebraucht, ober ben Ginflug bes Reichthums mit folchem Nachbrud geschilbert habe, bag es ihm nun gum Spag von Ariftophanes in bie Wefinnung geschoben murbe. In Cophofles Rreufa tamen Gentengen vor, bie fo migbraucht werben fonnten (Fr. 321. Dind.): "Lag Dich's, o gurft, nicht munbern, bag ich auf Gewinn fo ernftlich halte. Pflegen Menschen, bie vollauf ju leben haben, am Bewinn boch angestemmt sich festzuhalten; ja, es geht ben Sterblichen Besit vor allem Anbern. Manche nennen's Glud, von Rrantheit frei fein, und es ift, wie mich bebuntt, fein Armer frei von Rrantheit, fonbern immer frant." (Fr. inc. 781: "Die Armut, wen fie brudt, ift Rrantheit barter Art. Denn einen ärgern Feinb, als Armut, gibt es nicht"). Aber aus berfelben Tragobie: "Das Ebelfte - von Allem ift Rechtschaffenbeit; bas Bunichenswerthefte bie Gefundheit; angenehm vor Allem, täglich haben, mas bas berg verlangt." Unb: "Richt Bermalung, o Freundinnen, nicht Beguterung überhoch, fei gum Antheil mir bescheert; benn ber Boben ift glatt!"

finder des Rriegs: "Er nahm die Rranze der Luft, Becher genußschöpfender Luft neidisch hinweg mir aus dem Leben! Festgluck, wenn die TanzeFlote sich rührt, wehrt er, und wehrt Freuden der Nacht mir der Berhaste! u. s. w." Des Aristophanes Erwähnung aber zeigt, welcher Festgaben seine Mitburger sich noch von dem fünsundstedzigjährigen Sophos Nes versehen konnten.

Der Clettra unseres Dichters, die nach oben besproches ner Andeutung ungefähr in diese Jahre fällt, ist mit den Trachinerinnen gemein, daß sie, für uns wenigstens, nicht so, wie die übrigen erhaltenen Dramen, einen merklichen Zusams menhang mit den vaterländischen Juständen hat. Doch scheint sie mir nicht ganz ohne Beziehungen dieser Art.

In der Composition, welcher die Elettra mahrscheinlich angehörte, erschien feindliche Entgegenstellung von Bermand: ten gegen Bermandte bergeftalt, bag unter wechselnden 3rs rungen fich Bertennung mit Emporung und Bieberertennung mit Fortschritt erneuten, bis die Gottin, die fcon im erften Drama die Bertettung ber Gefchice angefnübft und bie Los fung porbestimmt hatte, am Schluffe wieder, abnlich wie bort, und nun gur endlichen Lofung, einschritt, in welcher fich gus gleich eine mithische Berbindung amischen Argos und Athen barftellte. Much bem letteren Umftande nach paßt biefe Dars stellung in bas Ende ber bezeichneten Zeitgrange, in die Epoche, als mit dem Ablauf des Friedensvertrages amifchen Sparta und Argos und der Aussicht auf ihre Befehdung sich die Soffnung auf bas Bundniß zwischen Athen und Argos be: grundete; meldes Alfibiades wirklich im eilften Jahr bes Pelop. Krieges zu Bege brachte (Th. 5, 14 f. 43 f.). Und auf biefelbe Choche, wo ber junge Altibiabes im erften

Glanze blühte, scheint mir eine jedenfalls auffallende Stelle in der Glettra hingubeuten.

Befanntlich hatte Alfibiades glangende Bagenfiege Remea und zu Olympia, am letteren Ort mit fieben Gefpannen brei Rrange bavongetragen, und bies, nach ber Art, wie Thulhdides (6, 16) und Plutard (All. 11) davon fpreden, in der Beit, eh er in der Sache mit Argos öffentlich handelte. Durch den Aufwand, mit welchem die dem Alli: biades augethanen Bundesstädte ber Athener fein Luftlager und Giegesfest zu Olympia Schmudten, hatte die Gache noch mehr Aufbebens gefunden und ichien bem attifchen Bolle, das noch ben Altibiades fehr begunftigte, teine fleine Berberr: lichung bes gangen Staats. - In ber Elettra nun wird (687 f.) der falschen Nachricht vom Tode des Drestes, mit welcher Alntamnestra getäuscht wird, die frei von Sophotles erfundene Geftalt gegeben, bag er bei Bettspielen im Bagens rennen umgekommen fei. Dies Rennen wird mit meifterhaf: ter Bestimmtheit geschilbert, aber in einer Ausführlichkeit, die in Rudficht auf die bramatifche Detonomie, ftreng genommen, nicht zu entschuldigen ift. Denn nimmt man auch nicht mit alten Rrititern (Ariftotel, Woet, 24) an ber gangen Erfindung Anstoß, so bleibt es unangemeffen, die Rachricht an die Ruts ter, bag ihr Cohn von feinen Pferben gefchleift worben, mit einer genauen, von Anfang die Momente verfolgenden, rein plaftifchen Befchreibung bes gangen Bagentennens einzuleiten. Diefe geschieht aber fo vollständig, daß von neun, mit dem Cohne gehn Bettfahrenden, jedes Gingelnen Bertunft, bagu bie Ordnung, die fie erloosten, außerdem noch von breien ber Pferdegespanne Bezeichnungen ber Farbe und Art gegeben, bie Bilber des Auslaufs, bes frifchen Jagens, und die bes

ftimmte Folge ber Berwirrung energisch gezeichnet werben. Dann alfo Gifer, Anftog, Fall und furchtbare Schleifung bes Bunglings unter bem Jammergefdrei bes Boltes. was in der Tragodie felbst blos Fiction ift, und vom Bufchauer nicht für mehr genommen werden foll, eine Energie au geben, die von dem Birtlichen der Tragodie nicht tann überboten werden, diese volle Objectivität ber Ergalung, läßt fich nicht, auch bamit nicht genügend motiviren, baß Rintam: nestra getäuscht werden foll. Diese Barme und die grunds liche Ausholung ber Borftellung bat mir immer wieber ben Gebanten aufgedrungen, Sophottes verewige bier in theilneh: mender Phantafie einen wirflichen Borfall, der bei jungft gefebenen Bettlambfen die Berfammlung und ibn felbit ergriffen. Run tommt bagu, bag unter ben Bettfahrenben ein Athener erwähnt und, mit Dag, aber unvertennbar ausameichnet wird. "Der Reunte - heißt es bei Angabe der Reihordnung nach bem Lofe - ber Reunte aus Athena's gotterbauter Stadt" - bann, bei Schilderung bom Uebereinanderfturgen der Bas gen: - "und umber bestreu'n des Bagenichiffbruche Trum: mer icon die Chene. Bohl mertt's und fahrt der Deis fter: Lenter aus Athen (out Adnror deiros friospogos) gefdidt beraus, balt feitsmarts an und überläßt bem Sturms gewühl ber Roffe vorhinein die Bahn." - Bat etwa unter folden Umftanden Milbiades jenen feiner brei Breife, ber bem Range nach der britte (nach Plutard), ober vierte (nach Thuthbides) war, gewonnen? Sicher hatte Sophotles bei biefen Bugen bie Abficht, an einen bestimmten Athener gu erinnern; ba wir nun icon zwei Spuren haben, daß die Elettra um die Beit ber Jugendbluthe bes Alfibiabes gebichtet ift, burfte wohl eben biefer berühmtefte, auch von Euripides

befungene Pferdeherr aus Athen gemeint fein; und nach ber Behutfamteit, welche die attische Demokratie für ehrende Ansfpielungen forderte, ift die vorstehende bei aller Beschräntung start genug.

Sophokles in ber Zeit ber Hermokopiden=Prozesse.

(Tereus. Thro. Denomaos.)

Der nach gehn Rriegsjahren geschloffene Friede murde gleich wieder gebrochen, nicht eben von den Athenern, und minder burch Schuld ber Spartaner, als beren Bundesgenoffen (Th. 5, 25 f.). Die Athener eroberten und gerftorten in Thragien ihre abtrunnige Bundesstadt Stione, tobteten die Manner, machten Beiber und Rinder ju Stlaven und gaben bas Land jenem Reft ber Platder, welcher ber Sinfchlachtung burch Booter und Spartaner entgangen mar (5, 33). biades gewann Argos und entwidelte feine gludliche Thatigteit im Peloponnes (52). Die Insel Melos, die fich weigerte unter Athens Obermacht zu treten, ward im funften Jahr bes erneuten Rrieges erobert, die Manner getodtet, Beiber und Rinder ju Stlaven gemacht (116). In bemfelben Bin: ter wurde auf Allibiades Antrieb ber große Seezug befchlof: fen und mit außerordentlichem Aufwand geruftet, der Sigilien erobern und den Athenern eine gang neue, weitgreifende Stels lung erringen follte. Im Frühling, unmittelbar vor Antritt der Unternehmung trat der verhängnisvolle Bermenfrevel ein, mit ihm die gewaltsamen Untersuchungen, welche fich, awei Monate fpater, nachdem der Prozef gegen Alfibiades binaus: geschoben, er mit der Flotte abgegangen mar, fo blutig, verwirrt, und greutich fortsetten, bis sie im August mit ber Berdammung des Attibiades und seiner Flucht zu den Feine den endigten (f. oben S. 107). Nach diesem schauerlichen Jahr, im Anfang März sangen die "Wögel" des Aristophaenes, in welchen wir wieder Seitenblicke auf einige Tragödien unseres Dichters sinden.

Als in dieser Komödie der König Wiedehopf auftritt und mit Schopf und Schnabel, seine menschlichen Gäste schreckt und lächert, sagt er (B. 105): "Ja, dergestalt schimpsizret in den Tragödien mich Sophotles abscheulich, mich, der ich Tereus bin!" — Daß Sophotles den Tezreus nicht in solcher Figur auf die Bühne gebracht, sollte einem erspart sein, erst noch zu erinnern. Darauf aber, daß sein Tereus nur unlängst gegeben war, führt der Ausdruck des Aristophanes und die Natur der Sache. Denn auch Ansbere hatten den Tereus behandelt, und wenn der Sophotleische nicht in der Zeit jenem der Komödie nahestand, so konnte die Erklärung der Identität bei contrastirender Figur nicht mit fühlbarer Komik wirken 121).

<sup>121)</sup> Belder zeigt (a. D. S. 386) mit bester Einsicht, daß in Aristophanes Worten burchaus kein Spott auf Sophokles liege, serner, daß die Behauptung des Scholiasten zur Stelle, es habe Sophokles in seiner Tragödie den Tereus, arg verspottet", blos ein verkehrter Schluß aus den Worten des Aristophanes sei. Ganz ebenso ist es, meiner Ansicht nach, nur ein falscher Schluß aus den zu erklärenden Worten, wenn ein Scholion zu V. 279 sagt, der Tereus des Sophokles sei der erste oder früher gewesen, als der des Philokles. Im Tert heißt es dort: Was ist dem das hier sur Schrecklib? Bist nicht Du nur Wiedehopf; sondern auch Der noch nedenbei? Der Wiedehopf antworket: "Der — das ist

Bar es an den Lenden deffelben Jahres (Dl. 91, 2), amei Monate vor den großen Dionhsten, als bem Feste, an

ber bes Philotles, Wiebehopffohnes Sohn, und ich bin fein Groß. pater; wie man fpricht: Cobn bes Rallias hipponitos, Rallias Sipponitos Cohn." — Rallias also ift ber Bogel? geb'n ibm bie Rebern aus! - Ariftophanes hat bier beutlich zwei Amede, erftlich ben Philotles mit feinem armfeeligen Biebehopf (Tereus) lächerlich zu machen, zweitens ben burch Ausschweifungen beruntergekommenen reich gewesenen Rallias. hierzu macht er fich ben Uebergang burch bie Urt, wie er bie Wieberholung und unähnliche Gleichheit ber Wiebehöpfe erllart. "Darüber, lagt er ben attifden Befuchern fagen, burft' 3hr Gud nicht wundern ; 3hr habt ja auch fo eine Kamilie bei Euch. Gleichwie ich Biebehopf, ber Stammpater bin, mein Gobn Philotles ift, Deffen Gobn aber wie ber ein Wiebehopf (fein Tereus): fo ftammt in jener Familie bei Euch vom Rallias ein hipponitos; Deffen Cohn ift aber wieber Rallias. Und biefer maufrige Wiebehopf ift bes Grofvaters Bieberholung eben fo, und nicht ichlechter, ale ber ruinirte Rallias boch, wie fein reicher Grofvater, ein Rallias ift." - Bei biefer Genealogie gibt fich ber fpredenbe Biebebopf bes Arifto. phanes für nichts anberes, als was er im gangen Stud ift, für ben wirflichen Wiebebopf, ehmals Tereus; nicht fur ben Cophofleischen Tereus. Unmöglich konnte Ariftophanes wollen ober erwarten, man werbe, wegen bes blosen und nur burch ben Biberfpruch tomifchen Biges beim erften Auftritt feinen Biebehopf burch bas gange Stud hindurch als ben Terens bes Sophofles betrach. ten. Dies aber fest ber Scholiaft für biefe entfernte Stelle vorans, ber fagt: "Buerft bat Sopholles ben Tereus gebichtet, bann Philofles, und begwegen beißt es: 3ch bin fein Großvater, will fagen, bin por ibm gefdrieben." - Dber vielmehr bestwegen, guter Scholiaft, weil es beißt: 3d bin fein Grofvater, glaubft Du bes Philoffes Terens fei fvater, als ber bes Cophoffes gemefen, und migverftehft ben Tert. Mare felbft bes Cobboffes Terens ber

dem die Bogel gegeben find, daß diefe Tragodie von Sophos fies gur Aufführung tam, fo war's ein Bierteljahr nach ben

ältere gewesen, fo bachte boch bier Ariftobhanes nicht baran, noch fonnte er baran erinnern wollen; benn nach ber Namenswieberbolung von Grofvater ju Entel, wie er fie jur Form bes Biges nimmt und binftellt, tann fich fein Wiebehopf nicht fur einen Sohn bes Sophofles geben, weil er fonft nicht einen Philofles jum Cobn haben tonnte, fonbern nur einen gweiten Gophofles; aber gleichwie bes Rallias Genealogie nur burch ben Bater bibvonitos an ben berühmten Rallias gefrüpft, nicht weiter gurudverfolgt ift, fo auch ber maufrige Biebebopf nur burch ben Bater Philofles an ben Wiebehopf ber Romodie; fein Gebante, bag Gophofles und fein Gebicht jum Stammvater ber häflichen Bogel und bes baglichen Philotles gemacht wurbe. - Darum fann ich nicht mit Belder (G. 384) einftimmen, wenn er bem Scholiaften glaubt, Sophofles habe guerft ben Tereus tragisch behanbelt, und es für eine Irrung erklart, wenn Ariftoteles in ber Thiergeschichte (9, 94) 10 Berfe aus einem Tereus bes Aescholos anführt. Die Beifviele von folden Arrungen bes Ariftoteles, Die Belder beibringt (nach meiner Rritit murben mehrere megfallen) beweifen eine unleugbare Möglichkeit. Rur tann fie jur Bewigbeit nicht burch bas Gegenzeugniß eines weit irrungefähigeren Scholiaften erhoben werben; jumal fich bei Diefem, wie er jum Arribume fam, einseben läßt; wogegen Ariftoteles jene gebn Berfe über Farbenund Febernwechsel bes Biebehopf fcwerlich aus bem Bebachtnig binfchrieb und, wenn er nachschlug, nicht fo leicht irren tonnte. -Der Ronig Debivus bes Sobbolles wurde, auch nach Belder's Annahme (S. 249) Dl. 87, 3 vom Tereus des Bhilofles besiegt. So mußte ber Tereus bes Sophofles, wenn er auch nur 1 Sabr alter als ber bes Philofles gemefen, fechgebn Jahre vor ben Bogeln bes Ariftophanes gegeben fein. Bie tonnte es bann einen tomifchen Effett baben, wenn ber Tereus in ben Bogeln fagte, Sopholles verichimpfire ihn in ben Tragobien. Auf jeben Fall 17\*

Sauptscenen der wuthenden Gerichte, während noch die Bersfolgung einzelner Flüchtigen und die Besorgniß feindlicher Anschläge von Seiten der zahlreichen Berbannten sortdauerte (f. Bögel 1072. 766). Siernach gewinnt es Anschein, daß die Entstehung dieses Gedichtes in die wilde Zeit jener Inquisitionen falle. Und in der That, die Richtung der Phanstasie auf eine Sage, wie diese von den mißhandelten Panzbionstöchtern und ihrer grausenhaften Rache, wird man am ehsten unter solchen Stürmen einer von Leidenschaft gehetzen, rassenden Straswuth natürlich sinden. Dieser Gedanke hat sich mir bestätigt, indem ich bei Shgin (der so oft Tragödiens Auszüge gibt) die Tereusfabel las und zugleich ihre Ueberzeinstimmung mit den Resten aus Sopholses Tereus und ihre Anwendbarkeit auf die damaligen Berwirrungen bemerkte.

Unser Shgin gibt fteilich, wie immer, nur ein Gerippe, und von einem Bilde der Sophofleischen Tragodie tann nicht mehr die Rede sein, wohl aber von einigen Sauptzugen, die ich für entscheidend halte. Er erzält (Fab. 45): "Tereus,

müßte man bei bieser Annahme über bie Entstehungszeit wenigstens eine erneute Aufführung bes Sophofleischen Stückes kurz vor ben Bögeln voraussetzen. Man wende nicht ein, daß Aristophanes doch an ben vor 15 Jahren gegebenen Tereus bes Philosles erinnert. Das thut er in ganz anderer Beise. Er bringt ihn als Maste herein, läßt befremdet über ihn fragen, und ausdrücklich erllären, bies ist des Philosles Wiedehopf. Da können benn die Zuschauer sagen: Ach ja, 's ist ja wahr, der hat auch einmal einen Tereus gegeben. Dagegen den Tereus des Sophofles vertritt keine Figur, vielmehr müssen die Zuschauer sein ganz anderes Aussehn in frischer Anschauung haben, wenn die Behauptung des barock Aussehenden, Sophofles richte ihn so zu, komisch anschlagen soll.

bes Mars Gohn, ber Thragier, tam, nachbem er bereits Pandions Tochter Profine jur Frau hatte, nach Athen und bat ben Schmaher Pandion, feine andere Tochter Philomela ihm gur Frau gu geben, indem er vorgab, Protne fei geftors Pandion gewährte ihm und ließ Philomela mit ihm giehen nebst vertrauten Begleitern. Diefe aber marf Tereus in's Meer, und an Philomelen verübte er Nothaucht 122). Ms er aber in Thrazien antam, fchidte er Philomelen an ben Ronig Linkeus, beffen Frau Lathufa, mit ber Profne befreundet, gleich die Rebenfrau gu ihr führte. Protne, nach: dem fie die Schwester ertannt hatte, erfuhr bie Unthat des Tereus, und nun vereinigten fich die Schwestern gum Raches Ingwifchen erhielt Tereus Dratelgeichen, daß feinem Sohne Iths Tod von verwandter Sand nahe fei. Als ihm bies eröffnet wurde, glaubte er, fein eigener Bruder Drhas trachte nach bem Leben feines Cohnes, und tobtete ben fculds lofen Drhas. Den Sohn Iths aber brachte die eigene Muts ter Profine um und tifchte ihn dem Bater gur Mahlgeit auf, und floh mit der Schwester. Als Tereus ihrer That inne ward und fie verfolgte, verwandelte fie das Mitleid der Got: ter in Schwalbe und Nachtigall; Tereus aber, fagt man, fei ein Raubvogel geworden."

Daß hier eine Tragodie umriffen fei, ist flar durch die gange Beise ber Berknupfung, besonders die Ginflechtung des Oratels und der That des Tereus aus Misbeutung des Oras

<sup>122)</sup> Philomelam invitam in monte compressit. Es stand vielleicht in rate; ba boch vorhergeht, custodes in mare jecit, und folgt Postquam autem in Thraciam redit.

tels. Niemand wird leugnen, daß dies ein tragisches, besons ders bei Sophotles beliebtes Motiv sei 128).

Run paßt aber gerade auf diese That des Tereus in seinem Bahn, die in keiner sonstigen Erzälung dieser Fabel vorkommt, ein Bruchstüd aus Sophokles Tereus (515 Dind.) sehr gut, welches nicht paßt auf die gewöhnlichen Formen dieser Fabel. Und indem zwei andere (516 u. 17), auf ein Gespräch zwischen Frauen führen, legen ste jene Zusammens führung der Schwestern, und daß Philomela bei Sophokles nicht stumm war, nahe; also wieder gerade Das, worin Higin von allen sonstigen Erzälungen der Pandionidensabel abs weicht. Dazu gehört noch der gemeinsame Rachebeschluß der Schwestern, den auch nur Higin und bei Sophokles Fragsment 514 ausspricht 124).

<sup>123)</sup> Die ganze Debipus-Composition beruht in Misbeutung, Berfehlung und Ersüllung von Orakeln. Die Elektra enthält die einsache Bollstreckung eines Götterspruchs, ber aber unerwartete Berknüpfungen folgten. Die Trachinerinnen stellen Beisfagungen woran, die durch die ganz anders gemeinte Handlung bes Stüds in Ersüllung gehen. Im Philoktet ist vergeblicher Rampf für und wider eine Wahrsagung, die der lösende Schluß bekräftigt. Nuch im Aias eröffnet umsonst der Seher, was bevorsteht; zu geschweigen der vielen blos in Titeln und Resten erhaltenen Dramen von Sophokles, in deren constanten Fabeln das Geweissagte durch Bersuche, ihm zu steuern, hindurch zu seiner Erfüllung schreitet.

<sup>124)</sup> Die Schlachtung bes 3ths wird sonft in Dichterermähnungen, bei Mythographen und Scholiasten nur ber Mutter zugeschrieben. Auch bei Ovib (6, 422 ff.) greist Philomela, angestedt von ber Raserei, erst mit an, nachbem ber Knabe schon burchbohrt ift (642); ber Entschluß geht ganz nur aus ber Emporung ber Proine hervor (621 ff.). Und bies hängt auch ganz natürlich mit ber ge-

Faffen wir das Gange naber in's Auge. Fur die Bors ftellung diefer Tragodie im griechifchen Sthl verfteht fich von

wohnlichen, und wohl ursprünglichen, Form ber Sage ausammen. wo Bbilamela immer nach ber Schanbung ber Bunge beraubt wirb. Die Stumme tonnte nicht Rath pflegen mit ber Schwefter; fie tonnte wohl aus ihrer Saft, wie es wiederholt ergalt wirb. ein Gewand ber Profne gufenben, in welches bie Anzeige ihres Unalude eingewebt war mit Bilbern ober Buchftaben, ober ein mit ibrem Blute befdriebenes Gewand; einen bestimmten Rachevorfak aber tonnte fie nicht faffen, eb fie burch Drofne befreit mar, und auch bann mußte bas Ergreifen und Aussprechen beffelben. - meldes immer bie Gefühlszeichen ber Sprachlofen maren, - Sache ber Proine bleiben. Go hangt umgefehrt, bag bei Sophofles (Fr. 514), wie bei bogin, beibe Beiber bie Rache beschloffen, mit ber anbern Abweichung von ber Gemeinsage jusammen, bag Philomela nicht ber Bunge beraubt, nicht eingesverrt mar; wie ich obnebin aus Rragment 516 unb 17 fcblog. Dagegen fann eine bieber falfc beurtheilte Stelle in ber Ariftotelischen Poetit nichts beweisen. 3m 16ten Capitel bafelbft fommt unter ben tragifchen Erfennungsmitteln por "im Tereus bes Sophofles bie Stimme bes Beberichiffes." Gebr fcbeinbar, aber irrig nimmt man hiernach mit Tyrwitt an, bag bei Cophofles Philomela ber Profne burch ein Bewebe nich zu erfennen gegeben. Bunachft ift bie Stelle unflar, und bas gange Cavitel ift unguverlässig; benn bag es, wie es ba fteht, von Ariftoteles berrühre, wirb niemand glauben, ber ben Berftand und bie Pracifion bieles Dbilofopben aus feinen achten Schriften fennt und bie Schwächen biefes Capitels beachtet. An fich unflar ift biefe besondere Stelle, weil man Behufe ber Torwittichen Ertlarung annehmen muß, bag ftatt ber Angabe bes wirklichen Ertennungemittele ber für baffelbe in einer Rebe barüber vorfommenbe metaphorifchpoetifche Musbrud bes Dichters gewählt fei. Lettere aber ift ber Bestimmung biefes Capitels gang fremb, beffen Amed blos bie Aufgablung und Beurtheilung ber Erfennungemittel

felbst, baß sie ben Tag ber Busammenführung ber Schwestern au ihrer Gegenwart hatte. Alles, was Shgin als vorherges

felbft, burchaus nicht bes poetischen Ansbrude 'ift. Run fiebt aber bas Ganden gang einer Interpolation gleich, aus folgenbem Grunbe. Unmittelbar vorber ift von zweierlei Erfennungen burch Beichen bie Rebe, 1) burch Bufall, mo ber Erager bee Beichens baran obne pber wiber feine Abficht erfannt werbe (bann fei es fur ben Rufchauer glaubmurbiger) 2) burch Aufweisung, wo ber Trager felbft fage: Gieb bies Zeichen, und erkenne mich (ba trete in ber Rebe bes Tragers bie Abficht bes Dichters ju nadt beraus; bestwegen ftebe es bem Tabel blos). Rachbem bies in Beispieleu furz gezeigt ift, folgt: "Und im Tereus bes G. bie Stimme ber Beberlabe." Bu welchem biefer beiben Källe foll bas gehören. Rach Tyrwitts Erflärung pagt es jum einen fo wenig, ale jum anbern. weber ift bas mit ber Abficht ber Entbedung gewebte Bewand Mittel einer gufälligen Erfennung, noch tonnte Philomela burch biefes jugefchidte Gewand fich ale Philomela ausweifen, fonbern nur burch eines, welches ber Profne icon vorber befannt gewesen, (wie im vorhergehenben Beispiel). Dag aber gleichwohl bies Beispiel nur zu ben vorigen gehören will, ift baburch ficher, bag es in ber Numerirung ber Erkennungsmittel nicht als eine eigene Art gerechnet ift; fonbern nachbem ichon vorher ausbrudlich zwei Arten unterschieben find, beißt es nach bem Gapden: "Drittens." - Ber alfo bies Gatden für acht halt, barf ihm nicht bie Aprwittiche Erflärung geben; fonbern tonnte nur annehmen, Profne habe bie Philomela erfannt, zufällig, vber mit beren Absicht, an einem ihr fcon vorher befannten Gemanbe. Beibes murbe vereinbar fein mit ber Ergalung bei Sogin und ber Andeutung in Copho-Tles Fragmenten. Wegen ber Ungehörigfeit aber bes Ausbrude in ber Stelle und ber Uebereinstimmung beffelben mit ber rhetorifden Bezeichnung bes Gewebes ber Bbilomela bei Adilles Tatius (5, 225) fcbreib' ich fie einem Intervolator au. ber bie Ragangen erzält, nußte, so weit es Prolne allein betrifft, in irgend einer gewählten Eröffnung dieses Tages gelegentlich jum Ausdruck, so weit es aber die Philomela betrifft, erst bei ihrer Erlennung durch Prolne zur Enthüllung kommen. Für jene Eröffnung ist das natürlichste Motiv ein Göttersest (wie es auch sonst in dieser Fabel vorkommt s. Belder a. D. 376). Es motivirt den ersten Heraustritt des Tereus mit der Prolne, dann seinen Abgang zum Bolksopfer, hiers mit feine für die Sandlung nöthige Abwesenheit zugleich mit der Art, wie ihm die Orakelzeichen zu Theil werden; es mostivirt auch für das Ende den Schmaus, der ihm dann in so greulichem Gerichte gereicht wird, und kann selbst für die Szene nach dem Ansang den Besuch der befreundeten Läthusa bei der Prolne motiviren.

In welchem Sinne Lathusa die Philomela mit sich brachte, last Higins durre Rurze unentschieden. Indessen sein Ausdruck, und die Rucksicht auf die Bedingungen, die im Erzählten liegen, legt am nächsten, daß sie es nicht zufällig, sondern wenigstens aus irgend einem Argwohn, in der Abssicht einer Entdeckung gethan 126). Daß sich ihr Philomela

bel aus Diefem fannte, und wußte, bag Sophoffes einen Tereus gefchrieben, bei bem er eben baffelbe Mittel blos voraussette.

<sup>· 125)</sup> Tereus mußte boch in ber Absicht, Philomelen mit Sicherbeit zu entfernen, sie bem Lynkeus zugeschickt haben. Da nun bie Befreundung zwischen Läthusa und Protne keine große Entfernung ber Lande von Lynkeus und Tereus voraussehen läßt, mußte dieser wohl auch ben Lynkeus gebeten haben, Philomelen wohl zu verwahren. Dann mußte ber Lettere entweder selbst ein Motiv gefunden haben, diese Bitte hintanzusehen, ober seine Frau eines, ohne Wiffen bes Mannes, Philomelen zur Protne zu führen. Im

gang anvertrant, ift nicht mahricbeinlich (Schaam, buftere Qual, Miftrauen ift in ihrer Lage zu natürlich). Sabe fie aber auch Alles ober bod, baß fie Profne's Schwefter fei, ber Lathufa gefagt: fo tonnte biefe nicht bamit beginnen, ber Profne gleich die Eröffnung ju machen; fie mußte es, um Philomelens Bahrhaftigfeit ju erproben, auf eine Erfennung antommen laffen. In biefem Falle fowohl, als auch wenn Lathufa, ohne Philomelens Bertunft zu tennen, fie blos aus Argwohn eines bofen Berhaltniffes mit Tereus gur Profine führte, ftanden immerbin Anfangs die Schwestern einander als Fremde gegenüber. Und bag Proine nicht gleich ihre Schwester ertannte (fo wie auch, wofern Lathufa, aus Arg: wohn, der Philomela nicht gefagt, ju wem fie geführt werde, Diese nicht gleich die Profne) machten Die Trennungsjahre und die verändernden Erlebniffe natürlich. Innerhalb aller biefer Linien ber Möglichfeit erklart fich bie Unrede an eine noch ungefannte Frau (Frag: 516): Bar fehr beneib' id Deinen Stand, gumal, wenn nie Du fremdes Land getoftet haft. 128). 3ch bente fie von Proine an bie

ersteren Falle könnte es kaum ein anberes sein, als bie erhalten Renntnis von Philomelens Mishandlung, bie Absicht, gewiß zu werden, daß sie Proknes Schwester sei, und diese demnach zu untereichten. Im anderen Falle muß motivirt sein, daß die Frau, ohne Bissen oder wider Willen des Mannes handelt, entweder weil sie Philomelens Bertraute geworden, oder weil sie wenigstens ftarte Ahnung eines bosen Jusammenhanges der Sache hat.

<sup>126)</sup> So konn ten hier Beibe fprechen, Philomela, und Prolie; Philomela fowohl, wenn fie nicht wußte, daß die reiche Königin, ber fie hulbigte und fich babei eine Andeutung bes eigenen Unglude entschlüpfen ließ, ihre Schwefter war, als auch, wenn fie

Fremde gerichtet, die ihr ebel erfcheint, beren Gram ihr aber nicht entgeht, die fie nur burch garte Berührung beffelben gu

bas wußte, aber, eb fie felbft von ibr ertannt mar, erforicen mollte, wie fich bie Schwefter in ihrer Lage fühle. Auch Profine fonnte bier fo fprechen, indem fie bie zu ihr gebrachte Krembe nicht tannte, nach bem Anseben aber für ebel bielt. Denn ebel mochte Philomela in ihrem tiefen Gram immer noch aussehen, und bies bervorgubeben mar in Profnens Munbe ber Bartheit gemäß, wenn ibr auch bie Riebergebrudtheit ber Fremben nicht entging, mas ja ber einschränkenbe Beifat felbft verrathen tann, ber bann eingegeben ift von Mitgefühl und ber Abficht, vertrauliche Mittbeilung ju erweden. Dies ift mir bas Babricheinlichere, und gwar barum, weil ber Ausspruch felbit in Uebereinstimmung ftebt mit ber fofort anauführenben Rebe, welche gleiche Bemutheverfaffung ausbrudenb, und ben bier angebeuteten Gebanten ausführenb, im ganzen Ton und Sinne bem Buftanbe ber Profne, nicht bem ber Philomela gemaß, und gemaß auch folder Ablicht ift. Bertrauen unb Dittheilung einzuleiten. Rugleich ift es mabrhaft tragisch, wenn Profue bei bem Buge, ben fie gur Unbefannten empfindet, in ber Art, wie fie ihr fich nabern will, fur bie eigene Getrubtheit ber Geele, bie fie babei offenbart, fich Erleichterung in gegenseitiger Theilnahme verspricht, mabrent vielmehr biefe Unnaberung und Erfennung ibr bie Frembe als viel ungludlicher, benn fie felbft fich bisher wußte, biefe Ungludliche als bie Schwefter, mighanbelt fo burch ihren treulosen Gatten, ihr zeigen, somit ihr eigenes, bavon untreunbares Unglud ale ohne Mag größer, benn bas, wofür fie Troft fuchte. zeigen muß. — Dies nicht angenommen, bleibt immer noch jenes Bruchftud wohl vereinbar mit unserer Situation. Denn bag es an ein Beib gerichtet fei, wird im bochften Grabe mabricheinlich burch bie Natur bes Gebankens und burch bie Bieberholung beffelben in ber Rebe einer Frau, welche bie Ungunft bes weiblichen Schidfals entwidelt. Aber mit ber gewöhnlichen gabelform vereint es fich fcwer. Belder (a. D. G. 377) bentt es von

Bertrauen und Mittheilung stimmen will. Denn auch fie felbst, Profine, bedarf ber Theilnahme, wie fie im Fortschritt verstraulicher Annäherung offenbart — Fragm: 517: — "Jest aber für mich felber, bin ich nichts; und oft betracht' ich so

Profine in einem Monolog über ihr Los gefprochen, bei bem fie fic ber entfernten Schwefter erinnert, bie fie noch gludlich in ber Beimat glaubt, und fo in Gebanten anrebet. Aber nach ber Rabel bat Tereus, ba er Philomelen, bie er ber Schwefter jum Befuche guführen follte, nicht mitbrachte', ihren Tob vorge-Damit verträgt fich biefe Apoftrophe nicht. Bas aber tonnte Tereus 'fonft vorschüten? Dag Philomela inzwischen vermalt worben. Dann mußte bie Gowefter, mas auch Tereus ihr vorgelogen, barüber gewiß fein, ob in ber beimat ober in ber Rrembe, und bei jeber Saffung biefer Bebingungen mußte Profne, etwas Bestimmtes über bas Befinden ihrer Schwefter gebort baben; mogu bie Ungewißheit in bes Bruchftudes Worten, ob bie Angerebete frembes Land erfahren ober nicht, niemals paffen mag. 3d finbe auch noch eine leife Spur, bag in ber Eröffnungfrene bes Stude biefe Taufchung ber Profne burch Tereus, wie bie Erposition beischte, berührt und wirklich bes Inhalts mar, bag Profne geftorben. Es gab - um bies vorauszuschiden - bas Reft, ju beffen Opfern Terens fich aufmachte, indem Profne bie allgemeine Freube nicht theilte, ben natürlichken Anlag, mit ibrer Trauer ben Grund berfelben (biefen vermeintlichen Tob ber Comefter) gur Sprache ju bringen. Als ein Troftwort nun allgemeiner Art, welches babei Tereus an fie richte, faff' ich (Fragm: 521): .Bobl ift es, Profne, ichmerglich; boch ertragen muß, Bas Gotter ichiciten, unbeschwert bas Denfchenberg." - Rach ber tragifchen Entbedung, als eine Stimme bes Chore ober irgend einer gurebenben Verfon, mocht' ich biefe Borte nicht fegen, weil weber bie Schanbibat bes Tereus gerabehin als eine Gotterfügung, noch bie Forberung, fie leicht ju tragen (ednerws wegeer), einleuchtenb ober bem Pathos bes Momente bienenb ift.

der Beiber allgemeines Los, wie wir doch nichts sind, die wir jung in Baters Saus das frohste Leben, mein' ich, führen auf der Belt — weil stets ja Freudentage beut der Unverstand — und wenn zur Bluthe heitern Sinnes wir geslangt, hinausgetrieben werden und hinausvertauft, von unssern Sottern und von unsern Eltern fort, in's Ferne Die, und Die zu Rännern fremder Art, Die in ein ungleich, Die in ein gefährlich Haus: und dies muß dann, sobald es eine Racht verband, das Gerz gutheißen, muß dabei zufrieden sein."

Ber erkennt nicht in diesen vereinzelt erhaltenen Zeilen ben großen Tragifer, ber in einem Mittel bie individuelle Stimmung ber Rebenden, und bas allgemeine 206, in bem ihre Lage einbegriffen ift, bem Gefühl und ber Betrachtung nabe bringt. Damit aber zeigt bie Daggabe fich an, in ber für biefe gange Ertennungfgene, bie fich allmählig gur Bes muthemporung fteigern mußte, die Borftellung geführt war. Un bas Raturliche, überall Menschliche mußte fich Das ans Inupfen, mas in ber hierdurch mitempfundenen Leidenschaft fich gum Unngtürlichen, bas menfchliche Gefühl Berreiffenben erhob. Aus gleichem Grund war die Philomela des Cophos tles teine ber Bunge Bergubte; woran ich im Abriffe bes Singin ftets ben Ginn eines achten Tragifers ertannt habe, nun in ber Combination, die fich weiter bemahren wird, ben Sopholles erkenne. Scheußlich überall ist im Drama die Einführung von Stummen, vollends, wenn fich die tragifche Rührung felbft um fie bewegen foll. Die gange Thattraft bes Beiftes und Scharfe ber Betrachtung, die fur ben Bus schauer ftets ber Tragifer oben halten muß, erliegt entweber jener bei fo unmittelbarer Borftellung unabwehrbaren phya

fifchen und franthaften Sympathie fur bas Gebrechen als foldies, bas reactionslofe Bebrechen; ober, wenn die Stumm beit, wie in unfern mobernen Bubnenfunden, mit einer tolettirenden Bantomimengragie verschmolgen wird, frohnt fie einer meichlichen, ber Woefte fremden, bor bem achten Menfchenges fühl verworfenen Rührung. Gin Drittes gibt es nicht. ift dies eine von mahrer Rritit bereits ofter erhartete Bahrs Der Tragiter, welcher Darum bemert' ich hier nur: beit. barauf verzichtete, Philomelen darzustellen auf eine im Mittel ber Dichtung felbit (nicht mit Gofpital-Mitteln) fich ausspres dende Beife, fie gegenüber ber Schwefter im gangen Gefühl einer Chuld, die nicht die ihrige ift, und boch an ihr haftet, in ber Nothwendigfeit eines von Schaam gehemmten, von Schwesterliebe und gerechtem Born bervorgebrangten Bestand, niffes barguftellen, und die einander vergeblich troftenben Comes ftern in ber abwechselnden Entflammung des Gefühls, der einen für die Beleidigung ber andern, badurch wieder für die eigene, baburch beibe endlich in ihrer verzweifelnden Emporung bialogisch entwickelt bargustellen - ber Tragiter, sag' ich, ber darauf verzichtete, wies nichts, als bie Tragobie felbst von der Sand, behielt nichts, als bas Abicheuliche und bas Gräßliche. Benn Proine fich ben gangen Buftand ber Phis Iomela aus den Zeichen bes Gewandes heraus allein vorfagen muß, daher weder ihre, noch ber Schwester Berfaffung gur gehörig entwidelten Borftellung bringen tann, und pon biefem burdeinandergeschütterten Innewerben wieber allein iber uns ter ben emporenden Geften ber Berftummelten gum Giffluß ber Rache ichreiten foll, fo tann nicht - was allein traifc ift - bas Furchtbare menfchlich und ben Bufchauer nitt Ach nehmend motivirt werden, sondern von Anfang ftellt

verwirrende Uebergewalt, aufgebrungener Gefühlswahnfinn, fcnobe phififche Berftorung, und bann eben wieder That bes Bahnfinns und neuer Berftorungsgreuel vor. Dann tann ber Beift bes Bufchauers nur fich abwenden ober auf eigene Fauft, nicht mit bes Dichters Mitteln, fonbern gegen fie reagiren. Gin Philotles mag die Rabel fo genommen bas ben, und die feinige mag übergegangen fein in bas Bemalbe des Dvid, bei welchem auch Tereus, was gerade bem 3med bes Philotles gemäß ift, Konig ber Dorhfen beißt (Des tam: 6, 490. f. oben G. 166). Copholles, ber Meifter tras gifcher Motivirung, der immer Lage und That, Charafter und Schidfal in energifcher Begenfeitigteit herausbilbet, ließ beide Saubtberfonen der Tragobie gang die Seela zeigen, ließ in ber Form poetischer (nicht animalischer) Birtlichfeit Leis ben und Leibenschaft fich offenbaren, und ftufenweise die in ber Frembe verrathenen Ronigstochter gum gemeinsamen Ents Schluffe unerhörter Rache fich erhiten. Bon biefem gemeins famen Entschluffe fpricht bas Fragment (514), das über Tes reus und die Frauen bemerkt: "Unfinnig ift er; noch uns finniger jedoch erhoben fie fich wider ihn gur Rachethat."

Auch den Charafter des Tereus ließ der Dichter nicht unentwickelt. Die Erfindung, daß der Erfolg seiner Unthat vorher dem Tereus in einem Orakel gezeigt wird und ihn zu neuer Schuld hinreißt, gab Gelegenheit, dramatisch an ihm theils mittelbar jene Reizbarkeit des Schuldbewußtseins, das sublidar seine Unruhe über die Zukunst verschlimmern mußte, theils unmittelbar dieselbe rasch zum Neußersten schreitende Leidenschaftlichkeit darzustellen, die ihn zum Berbrecher an Philometen gemacht hatte. Diese neue Unruhe und leidens schaftliche That, der Brudermord, hervorgehend aus der Bes

fürchtung für das Leben feines Sohnes Iths, war nicht blos als Sindeutung dem Ausschlage bes Bangen vertnübft, fon: bern entwidelte zugleich die Baterliebe des Tereus und hier: burch die Fühlbarteit der ihn treffenden Rache. Der Schluß aber, ber bei ber gewöhnlichen Sabelform (wo Tereus nach ber Entbedung, mas er verzehrt habe, nur eben gur tobenden Rache fdreiten tann) blos ben Charafter bes außerften Ctan: bals hat, wurde hier wahrhaft tragisch. Denn da Tereus nun erft inne wurde, daß der erfchlagene Bruder fculblos gewesen. Beffen er ihn geziehen. Folge feiner eigenen nun gräßlich gerächten Schuld fei, fo mußte Reue über bes Brubers Bertennung, Rlage um fein unschuldiges Blut, bas Geftandnig mußte feiner Bruft fich entringen, bag er, in ber Abficht, fein Blut zu fchuten, blind gewüthet gegen fein eige nes Blut, vergeblich fich befiedt, vergeblich ben Sohn burch Brudermord vertheidigt habe, mahrend er ihn den Sanden von ihm felbft emporter Racherinnen überließ. Und gerade diefer Biderlegung des frevelhaften Borgriffes gelten die Chorzeilen (Frag: 515):

Wer Menich von Geburt, fei menichlich gefinnt, in bem festen Bertrau'n: ein Anberer macht boch nimmer, was erst noch vorschwebt, aus, als Zeus, wie es werben und fein muß! 127)

Auf die Unthaten, wie sie die gewöhnliche Fabelform ents halt, paßt dies Urtheil nicht. In feiner Schuld an Philomela

<sup>127)</sup> Θυητήν δε φύσιν χρή θυητά φρονεῖν, τοῦτο κατειδότας, ώς οὐκ ἔστιν πλήν Λιὸς οὐδεὶς τῶν μελλόντων ταμίας, δ τι χρή τετελέσθαι.

fröhnt Tereus dem Augenblid und will dann das Geschehene begraben, nicht das Kunftige bestimmen. Auch Prokne vers gift vielmehr der Zukunft, um nur das Geschehene nicht uns gerächt zu lassen. Aber auf den Bahn des Tereus, durch Brudermord dem Bevorstehenden zuvorzukommen, paßt der Ausspruch so volkommen, daß er für die Uebereinstimmung der Fabelsorm bei Shgin mit der Sophokleischen entscheidet.

Gerade die besondere Bedeutung aber, die hierdurch in die Tereussabel gebracht ist, hat von der andern Seite eine so auffallende Anwendbarkeit auf die attischen Justände, unster welchen Sopholies' Tereus (zusolge dem Schluß über seine Aufführungszeit aus Aristophanes) gedichtet wurde, daß Dies wieder der Herleitung des Hygin'schen Umrisses aus der Tragödie des Sopholies zur Bestätigung gereicht.

Bon Anfang mar ja bie Bermenverstummelung als Uns gluds : Borzeichen, mar als Anzeige einer bem Leben bes Staates brobenden Berfchworung angefeben und bas Betum: mel ber Berurtheilungen eröffnet worden, um guvorzutommen, um die Thater vor der That ju treffen, um fich durch Bes walt der Furcht zu entledigen, wie Tereus in der Tragodie Und, wie hier, mar bie Befürchtung und vorgreifenbe Buth auf Schuldlofe gefallen (was von mehreren Fällen fich gleich barauf erwies), hatte, wie hier, bie wirklich ju Furchs tenden nicht getroffen und ihnen vielmehr freies Spiel gelafs Man mag übrigens fagen, es war boch ein wirklicher Frevel vorgefallen, Schuldige maren unter ben Bervorgezoges nen und Geftraften; felbst Allibiades, der fo nie hatte vers urtheilt werden follen, hatte manches Bergeben auf fich laften. Aber da drangt fich fogleich auf, daß mit all diefen Bergeben das emporende Berfahren, die Opferung Unschuldiger, bas

Unmaaf ber Strafe, und die tiefe Bunde, die mit ihr bas Bolt fich felber ichlug, in gar teinem Berhaltniffe ftand. Und ift nicht Dies eben ber Fall der attischen Ronigstöchter in der Tragodie, die mit Grund emport, in mahnsinniger Saft bas unfdulbige Rind gum Opfer ber Rache greifen, burch diefes blutig bereitete Mahl ben fchuldigen Tereus un: mäßig, unnatürlich ftrafen, und fich felbst badurch, gumal Profne, unheilbar verwunden? Bie febr baber trifft auch bas, mas über die Pandioniden Cophotles in der Tragodie fagen ließ, die jungften morderifden Berirrungen ber attifden Strafgerechtigfeit (Fr. 514): "Unfinnig ift er; noch uns finniger jedoch erhoben fie fich wider ibn gur Rachethat. Denn wer der Menfchen, bibig in ber Uebel Drang, Beilmittel, ärger als die Rrantheit felbft, gebraucht, der ift ber Uebel allguungefdid: ter Mrgt.

Sehr natürlich ist die Voraussehung, daß im Drama der Verdacht des Tereus darum auf den Bruder siel, weil dieser dem Scheine ausgeseht war, nach seiner Serrschaft (darum nach Wegräumung seines Sohnes) zu trachten. In diesem Titel des Arzwohns lag eine weitere Uebereinsstimmung mit dem Sauptmotiv der neulichen Gewaltstreiche. Und leicht mag Sopholles auch Nebenmotive mit gleicher Rücksicht angebracht haben 128). Diese dem Bruder des Tereus zugetraute Schuld machte es überhaupt leicht, im Drama

<sup>128)</sup> Es würden sich mit solchen unschwer zwei Fragmente in Berbindung bringen lassen. 512: "Geldgierig ift die Art ber Walfchen insgemein." 513: "Rur Muth! Sprichft Du bie Wahrheit, fahrft Du nimmer schlecht."

Dinge aussprechen zu lassen, die sich auf wirkliche Miß: stände in Athen, auf die gefährliche Stellung der Bornehmen, ihren Uebermuth und ihre listigen Berbindungen bezogen. Benige Trümmer von einem Chorlied im Tereus scheinen an diese Misverhältnisse anzuklingen (Fr. 518 f. Bergk Soph. Fr. 30):

Immer nur ein Tag führt in bas Leben von Bater ber und Mutter

gleichen Stamms uns Menschen ein; nicht übereinanber bebt uns Ursprung.

Doch Die belabt unfreundlicher Tage Beschwer, Die nahret Bobiftanb,

Anbre zwingt Unglud in bie Feffel ber Anechtschaft.

- Doch was frommt auch all bes Guts Füllte, wenn boser Berathung falscher Geist handhabt bes Reichthums Macht und Schäpe!
- Menschenleben wandeln ja taufend Gewebe bes Irrihums tudisch wechselnd vielsach um in jedem Zeitfreis. —

Der Schluß endlich dieser Tragödie, diese für unser Gesfühl dem Drama fremde Metamorphose (sie wurde, versteht sich, nur durch einen Bericht in Borstellung gebracht) wird wohl vom Dichter durch Chorweisen, welche die nie gestüllte Mutterklage der Nachtigall um ihr Kind widerhallten, in rein musikalischer Wirkung erleichternd und lösend für die düstere und trübe Stimmung jener Tage angewendet worden sein. Es hat sich zusällig die Notiz erhalten (Schol. Prometh. 128), daß gewisse Ahpthmen eines anmuthigweichen Charakters bei Sopholies in den Trauergefängen im Tereus gessunden wurden. Und so ward von bittern und nagenden Ges

banten über bas nicht mehr zu Mendernde bie Ginbilbung im Gefange hinübergeleitet in den tröftlichen Schluß bes Ra: turmabrebens, bas ja ein altattisches, bem Athener von Rind: beit befanntes, mit ben Rachtigallentonen ber heimischen Schattenplate fortlebendes Mahrchen war. Satten fich öfter in folimmen Tagen bie Mitburger bes Dichters gur Erho: lung in feine Tragodien geflüchtet, fo mußte in biefen folim: meren feine Tragodie felbft fich in's phantaftifche Mahrden flüchten. Und wenn es gewiß nicht gufällig ift, daß von allen Dichtungen bes Ariftophanes gerate bie in diefer gräßlichen Beit entstandenen "Bogel" die blühendste Phantastit in mahr: denhaftem Reichthum entwickeln, fo berührt fich mit diefer Stimmung das Schlufmotiv in Sophofles' Tereus auf ahn: liche Beife nach Bermandtichaft und Zeitnähe, wie mit bes Romiters Dreis ber Friedensgenuffe in der "Girene" die Sehnsucht nach benselben im Chorliede des Mias ausammen ftimmte. -

Ein Bers in den Bögeln des Aristophanes wird als Parodie eines Sopholleischen bezeichnet, der von seiner Thro, und zwar von der zweiten Tragödie dieses Namens ben Ansang gemacht habe 129). Es ist nicht klar, ob hier von

<sup>129)</sup> In ber Komöbie B. 276: "Beiß Gott, wieber ein aubrer Bogel abseits im ungünst'gen Felb!" Scholion: "Aus bes Sophokles zweiter Tyro ber Ansang: "Ber ist ber Bogel abseits im ungünst'gen Felb" (ober wenn man mit Welder ovew liest anstatt over: Welch also sondere Bogel im ungünst'gen Felb"—). Uns bleibt dieser abgerisene Ansang dunkel. Das Prädikat, welches hier bem Felde (Sipe) des Bogels gegeben wird, erhalten sonst Bögel, die von der ungünstigen Seite (als Borbebeutung betrachtet) erscheinen.

zwei Tragödien verschiedenen Inhalts oder nur von einer Umarbeitung die Rede sei. Ich vermuthe Berschiedenheit der Tragödien. Nach einer Fabel (Hys. 60) fragte Sishphos, der im Streit mit seinem Bruder Salmoneus lebte, das Orakel, wie er seinen Feind tödten könne, und dachte dabei an den Bruder. Ihm wurde die zweideutige Antwort, wenn er Söhne gezeugt habe mit seines Bruders Tochter, würde von diesen Rache kommen. So misbrauchte Sishphos die Bruderstochter Thro, die zwei Söhne gedar. Aber als sie hörte, daß sie ihrem Bater den Tod bringen sollen, gab sie selbst ihnen den Tod. Dies veranlaßte den Sishphos — die Quelle ist hier lückenhaft — zu neuer Unthat, wobei ihn aber die Götterstrase tras, die noch in der Unterwelt ihn versolgt.

Die Verwandtschaft der Motive zwischen dieser Fabel und jener des Texeus von Sophokles ist zu groß, als daß ich dem Gedanken wehren könnte, es sei dies die zweite Thro unsers Dichtexs, die in einer Tetralogie gleichzeitig mit seinem Tereus ausgeführt worden 120).

<sup>130)</sup> Die erste Turo war von ganz anberem Inhalt. In ber Lysistrate bes Aristophanes, welche brei Jahre nach ben Bögeln ausgeführt ift, sagt bie helbin im Unwillen über bie Schwäche ihrer Gefärthinnen B. 137: "D ganz verbuhlt auch bleibet unser ganz Geschlecht! Ja in Wahrheit sind ber Trauerspiele Quellen wirz benn was wären wir anders als Poseidon und ein Schapf!" Schol: "Das zielt auf die Tyro bes Sophostes, die ihre von Poseidon empfangenen Kinder, Releus und Pelias, in einem Schapf ausgesetzt hatte." — Wegen dieser hindeutung auf den Mythus würde man noch nicht genöthigt sein, diese Tyro (die ich die erste nenne) kurz vor der Lysistrate ausgesührt zu benken, da sie benn

Bir haben hier, wie im Tereus, Migbrauch bes Beibes, Berfolgung bes Brubers, Opferung ber Kinder burch bie Mutster, vor Allem aber gewaltthätiges Sandeln auf ein migver:

fpater gegeben mare, ale bie oben ermabnte zweite. Allein es ift phnebin aus B. 103 und 4 ber Lyfistrate bochft mabricheinlich, bag biefe Romobie ihrem Sauptgebanken und feiner Ginleitung nach ungefähr 14 Jahre alter fei, ale bie anbere Geftalt, in ber fie 411 v. Ch. gegeben wurbe; benn nur in jenen Beitvunft, nicht in ben ber letteren Aufführung geboren bie Rriegeschauplate, bie jene amei Berfe bezeichnen. Run ift es aber in eben biefer alteren Ein: leitungfzene ber Romobie, bag ber Seitenblid auf bie Tpro bes Sophofes fallt, und bemnach ift bie erfte Tpro ungefahr gebn Sabre alter als bie zweite, brei, vier Sahre vor ber verjungten Lofiftrate aufgeführte. In ber erften Toro ericbien (wie burch Anführungen und Bruchftude ficher ift) biefe ehmalige Geliebte bes Meergottes mighandelt von ihrer graufamen Stiefmutter Sibero (ber Gifernen), von beren barte fie am Schluß burch ihre inzwischen berangemachfenen Gobne befreit wurde, nachbem ber Schapf (ober Rachen), in welchem bie Mutter fie einft ausgesett, jum Mittel ber Erfennung gebient hatte (f. Belder a. D. G. 312 f.). Offenbar aber ben Muthus ber zweiten Toro bezeichnet bie Ariftotelische Poetil (18), wenn fie als Beispiel eines jugleich tragischen und bem menschlichen Gefühl gemäßen Stoffes ben Kall anführt, wenn ein febr Rluger, jugleich aber Boshafter fich getäuscht feben muß, wie Gifpphos. Dies ift in feiner anbern gabel von Sifpphos ber Kall. 3mar taufcht ibn ber Rinberbieb Auto-Iptos, wird aber gleich barauf von ihm überliftet und muß ihm. übermäßige Satisfaction geben, fo bag nicht er ber Betrogene, bie Täuschung nicht tragisch ift. Auch wie sein Enbe fonft erzällt wirb, bağ er, fcon tobt, fich mit Schlauheit wieber in's Leben berauf ju helfen und bann ben Tod ju feffeln weiß, bis ibn bie Gotter bo-Ien, ift er gulest nicht getäuscht, nur geftraft, und ber Rusammenhang ber eines Saturfviels, nicht einer Tragobie.

standenes Dratel bin und Gelbstbestrafung bei beabfichtigter Much auf den Bahn und Frevel des Sifnphos, auch auf die That ber ungludlichen Ihro murden volltommen jene Chorverfe aus bem Tereus baffen, die den Sterblichen marnen. ber Butunft nicht vorgreifen zu wollen. Denn auch Thro mignimmt ben Götterfpruch. Er nannte ihre Sohne als Urfache ber Rache, aber nicht für Gifphos an feinem Brus ber, ihrem Bater, fondern gegen Gifpbhos, ber die Frechheit, in fo fchnoder Absicht bas Dratel zu befragen, durch bie Berleitung zu dem Frevel bufte, beffen Frucht gum Unlag feines eigenen Unterganges werben follte. Je mehr aber Thro gu entschuldigen ift, die aus Liebe gum Bater, ja, gu ihren Rindern felbst, die fie ja bem Berbrechen entgegenwach: fend mahnt, ihrem Mutterhergen die außerste Bewalt anthut: um fo ftarter beleuchtet ihr Schidfal die Befahr menfchs licher Boreile, die das Ungefchene, bas nur Ges ahnte bestimmt fassen und ihm mit unheilbarer That zuvorkommen will. Sier ift benn wieder die Sindeutung auf den Grundfehler der Bermotopiden:Prozesse nicht ju vertennen. Die Fehde außerdem gwischen gwei Dadhtigen, bie als Bruder hatten einig fein muffen, die planmäßige Tude bes Giftphos, und die Rudwirfung berfelben auf fein eiges nes Saupt erinnert an den Gegenfat der Parteiführer, welche jene Prozesse widereinander zu entladen bemuht, mit plans mäßiger Bosheit verfuhren und gleichfalls unverhoffte Rud's fclage fich felber jugogen; wie befonders von Jenen gilt, welche burch die falsche Anzeige des Diokleides von einer un: geheuern Berichwörung einen Sauptftreich eingeleitet und, als fie widerlegt mar, fich felbit getroffen hatten. Erft aber mar, wie in ber Tragobie, unschuldiges Blut gefiossen, eh die Tude fich bestrafte 181).

131) Bu biefer Auffaffung, wie jur Renntnig bes Drama fonnen bie allzu fummerlichen Fragmente wenig beitragen, zumal bie unterscheibenbe Bezeichnung "aus ber erften Tpro" nur ber Anführung eines einzelnen Ausbrude, "aus ber zweiten Tpro" nur brei Reften beigefügt ift. Der erften I. gehoren, außer brei ben Inhaft betreffenben Anführungen, eine Beile, bie ben Ramen ber Stiefmutter nennt, und ein Bruchftud, worin Tpro, wie ihr fomachvoll bas haar abgefdnitten fei, in einem fconen Gleichniß beflagt. Bon ben übrigen fieben blos unter Ipro angeführten unb febr geringen Fragmenten bleibt, welchem ber beiben Dramen fie angeboren, zweifelhaft. Aus ber zweiten Tpro laffen bie abgebrochenen Borte ihres Anfangs (oben Anm: 129) ungewiß, ob fie bei einer Beobachtung bes Bogelfluges jur Erforichung ber Bufunft, ober als gleichnisweise Bezeichnung einer ungludlichen Derfon, bie fich felbft fo fcbilbern fonnte, gefprochen murben. Roch weniger gibt bas blofe Bort "Lammer - herr"; man beute es nun auf ben beerbenreichen Gifpphos, ober bente fich's bilblich gebraucht; wie benn Tropen ans bem Rreis bes hirtenwesens bei ben Tragifern baufig finb. Stobaus (109, 2) führt aus ber zweiten I. an: "Streu' laut nicht aus bas eingeschritt'ne Dif. gefdid; ibm bient gur Trauerflage nur Berfdwiegenbeit." Möglich, bag bies Gifpbhos fagte, nachbem er ber Toro mit Sohn entbedt hatte, was von ihren Rinbern gu erwarten fei. Schließt man aber aus bem Ausbrud "Trauerflage" (BonveloBai), baß bie Rinber bereits getöbtet waren, fo ift zweierlei bentbar, 1) bag Tyro in biefen Borten bem (fei es aus Baterfcmerg, fei es, weil fein boshafter Zwed vernichtet ift) flagenben Gifpphos ju Gemuth führe, er habe ben Berluft feiner ftraflichen Abficht billig mit Stillichweigen ju tragen; ober 2) bag bie reuigklagenbe Mutter von einer anbern Stimme gur Bewältigung bes Jammers, ber ihre Schulb verrath, ermahnt werbe. Bei foldem Berfuche, fie ju

Noch eine Tragodie des Sopholles wird in den "Bögeln" angestreift, sein Denomaos 132). Der Inhalt (s. Belder a. D. 35 f.) war die Berbung des Pelops um die reizende Tochter des Denomaos, hippodameia. Da dem Bater vom kunftigen Schwiegerschne der Tod geweissagt war, forderte er, im Besit der schnellsten Rosse, daß jeder Freier sich in ein Bettrennen mit ihm einlasse und, wenn er verliere, dem Tod von seiner hand sich unterwerfe. Um noch mehr abzuschreden, scalpirte er die Besiegten, ihre haut diente zum Sandtuch, ihre Schädel wurden im Kranz an den Jinnen aufgestedt. Dreizehn Freier hatten dies Schicksal gehabt, als

beruhigen, auch etwa fruber bei ihrem Entfegen por bem Gebanten. bag von ihren Rinbern ihr Bater fallen folle, tonnten bie Borte eine Stelle finben: "Rein Mensch ift bos, ber wiber feinen Billen feblt." - Ein Chorftud aus ber T. gibt Stob: 87, 3: "Richt fproft unter ber großen Babl fets vom Guten ein Guter, nicht ftete aus nichtswürdigem Stamm ein Berworfner nury verbrieft ift fein Beborner!" Diefe Borftellung ift febr paffend nach ober gwifden ben peinlichen Erwaaungen ber Tpro, ob bie Unthat, welcher ihre Rnaben entgegenreifen follen, glaubmurbig, und unabwenbbar, ober vermeiblich fei. Denn babei fagt fie fich gang natürlich, bag ihnen bie tudifche Frechheit bes Baters, bes Gifpphos, eingepflanzt fein werbe; unb gegen biefen Schluß will ber Chor eine troftenbe Einwenbung maden, bie aber nur zweifelnb ausfallen tann. Bugleich berührt ber Gebante baffelbe in jener Beit bewegte Borurtheil, an welches wir auch ein Chorftud aus bem Tereus erinnern faben.

132) Bers 337: "O fonnt' hochfliegend ein Abler ich sein, baß frei mein Pfab hin über bas obe Gebiet bes grauen Meeres goge!" Schol: "Im Commentar bes Rallistratos steht, baß bies aus bem Denomaos von Sopholles sei."

Liebe ben Pelops zum gleichen Bagnif trieb. Sowohl die Drohungen bes Denomaos, als auch die glühende Leiden schaft, in welcher Sippodameia für den schönen Jüngling entbrannte, (ein Bruchstud aus ihrem Gestandniß ist von unübertrefslicher Wahrheit) erkennt man bestimmt in den Ueberresten. Ohne Zweifel war es Sippodameia, die, gestrungen von Liebe, und von der Gewisheit, daß Denomaos' Rosse unübereilbar seien, gegen den eigenen Vater die List an die Sand gab, die ihr den Geliebten gewann. Sein Bagen: diener wurde gewonnen, das Ausfallen eines Rades vorzuber reiten. So sand Denomaos im Sturze seinen Tod und Perlops blieb Sieger.

Läßt fich leugnen, bag bas Grundmotiv auch diefer Tra: gobie jenes im Tereus und der Thro wiederholte? Ift nicht . flar, bag auch Denomaos, indem er burch Abichredung und Graufamteit bas ihm Borausgezeigte von fich abwehren will, es erft herbeiführt? Denn wodurch fouft, als durch die gewaltsamen Magregeln, mit welchen er die Tochter von ihrer Bestimmung gurudhalt, die Freier barbarifch opfert, wird jene ihm todtliche Lift hervorgezwungen, die nun erft bas Dratel mahr macht? - Alfo auch bier vergebliche Dyferung Unverschuldeter im Bahn der Celbsterhaltung, auch hier Er füllung des Dratels durch Difverftand. Und daß eine folche Borftellung von der Diflichteit des Abichredungin: ftems an ber Beit war unmittelbar nach ben Bermen Dros geffen und während noch täglich der Berold in Athen Preife auf die Röpfe entflohener Berurtheilten ausrief, bedarf mohl teiner Erinnerung. Es ift aber babei au bemerten, bag ges rade der Bug, worin das Abichreckungsbeftreben des Denos maos am craffeften fich ausspricht, die - wie Copholies

selbst fie nennt — sethtische Mishandlung der Freier noch im Tode, in keiner sonstigen Erzälung der Fabel angetroffen und während die Letztere, anderer Dichter zu geschweigen, auch Euripides behandelt hat, dieser Zug nur auf Sophokles zurückgeführt wird. Um so begründeter ist die Voraussetzung, daß es dem Sophokles besonders angelegen war, den Denos maos in dieser Eigenschaft einer gewaltthätig vorgreisenden Selbstvertheidigung vorzustellen.

Bon dem Diener der List aber, dem Myrtilos, sagt die Fabel, daß er durch Pelops umgekommen sei, weil dieser den versprochenen Preis der List, die Sälfte der Gerrschaft, ihm zu geben nicht über sich vermochte. Ungefähr ebenso hielten einander die Setäristen Bort, die bei jenen Prozessen zum listigen Sturze Anderer verschworen, sich Theilung der Gerrsschaft, auf die es auch bei ihnen abgesehen war, versprochen hatten. Dies trat vier Jahre nach diesen Darstellungen des Sophokles erst recht an den Tag (Thuk: 8, 89), so daß man nicht sagen mag, das Licht, das er von seinem idealen Boden auf die letzten schlimmen Ereignisse warf, sei zu spät von ihm angezündet worden.

Es kommen also die Tragödien Denomaos, Thro, Tereus einmal in gleichzeitigen Anspielungen des Aristosphanes vor, sodann ist es ein und berselbe Grundgedanke, den sie in verschiedener Beise veranschaulichen, und zugleich spiegeln sie in diesem gemeinsamen und in ihren besonderen Motiven die Zeit der Hermokopidensprozesse. So werd' ich nicht irren, wenn ich sie von Sophokles in dieser Absicht zu einer Gruppe verbunden und im Winter nach jenen schweren Tagen aufgeführt glaube. Boll machen mußte die Tetralogie entweder ein Sathrspiel oder eine vierte Tragödie. Und wohl

könnte ber Dichter nach bem Denomaos die Beimsuchung bes Mortilos: Morbes, mit dem diefer fchloß, dargeftellt haben. Es mare bies (f. Belder a. D. 359) ber verderbliche Streit, ben bie Gobne bes Pelobs um die Berrichaft - um jene Berrichaft, fur die er ben Mnrtilos aufgeobfert hatte, führ: ten, es maren jene einander überbietende Rachethaten der Delopiden, die wir, nach Titeln und Reften, mehrmals von Go: Dann bachte man fich, mas bie phoffes behandelt finden. Ordnung der Tetralogie betrifft, am ichidlichiten Denomaos nnd Pelopiden vorangeftellt, als britte Tragodie Thro, quiebt Denn es hat die Thro einerseits burch bas Motiv bes Brudergwiftes und ber gegen ben Bruder planmäßig ans gelegten Rache gum Pelopiden Drama, im Schidfal aber der Beldin und ihrer Opferung des Muttergefühls gur Tragodie ber Pandioniden Bermandschaft; und biefe Lettere ift als Darftellung des attischen Mathus, wie burch ihre Auflösung in's Naturbild und die idhllischmelodische Rlage am besten geeignet, ben Schluß zu machen 133).

<sup>133)</sup> Tetralogien, beren Dramen so nach Grundmotiv und Wechselmotiven sich gruppiren, hab' ich in Euripideischen Beispielen nachgewiesen in m. Beiträgen z. Kenntn: b. trag: P. b. Gr. S. 129 ff. Man hat eingewendet, diese Wiederholung und Entgegensehung ber Motive möge zufällig sein. Wahrscheinlich wird man von diesem Sophokleischen Beispiel Dasselbe sagen. Man hat auch eingewendet, eine solche Composition sei nicht eben schön. Im Wesentlichen ist sie auch bei den neueren Tragisern vom ersten Range nachweisdar. Sie geben innerhalb einer Tragöbie den Hauptcharakteren und Verknüpfungsgedanken durch Wiederholung in verwandter und Ergänzung in umgekehrter Form Rundung und volles Licht.

Zugleich zeigt sich in dieser Borstellung, welchen Antheil ber dichtende Geist des Sopholies noch in seinem einundachts zigsten Jahre der Gegenwart und ihren Kämpfen zuwandte. Denn sei auch ein oder das andere dieser Dramen bereits früher von ihm gedichtet gewesen, so mußte er doch zum Beshuf dieser Zusammenstellung in zeitgemäßem Sinne eine Ums dichtung damit vornehmen.

## . Sophokles und die Oligarcie.

(Ilions Groberung. Philottet).

Aus dem legten Jahrzehend von unf'res Dichters Leben ift uns die Aufführungszeit nur noch einer Tragödie, des erhaltenen Philottet bekannt, der, nach dem alten Borbericht, unter dem Archon Glaukippos (Dl. 92, 3 v. Ch. 409) sechs Jahre nach der eben besprochenen Tetralogie, den ersten Preis gewonnen hat. Daß aber Sophokles nicht öfter in diesen Jahren aufgeführt, nicht mehr in ihnen gedichtet habe, wurde man mit Unrecht schließen. Zunächst erklärt sich der Mangel der Ueberlieferung.

Bir haben aus der Zwischenzeit nur zwei Komödien des Aristophanes, die Lysistrate und die Thesmophoriazusen, (4 13 v. Ch.) welche selbst nach Stimmung und Anlage zu paros dischen Anklängen an Sophokles weniger gemacht waren, als andere Komödien, die, phantastischer und schwunghafter, mit Gelegenheit gern ein Stückhen Tragödie in's Feuer wersen. In der Exposition zwar der Lysistrate kommt eine Erinnes rung an die erste Thro des Sophokles vor (oben Anm: 130), die etwa auch um diese Zeit könnte wiederausgeführt worden

fein: übrigens concentrirt fich bie Romobie, bei mancher febr ironischen Andeutung ber fcon "im Leibe bes Staates tol: lernden" Dligarchie, auf ihren berbluftigen Schwant, ber teine Blumchen aus Tragodien zu pfluden versucht ift. Die Thes: mobhoriagusen bann, bie brei Monate fbater gegeben, an wenigen Stellen ben Unmuth über die bereits furchtbarthatigen Dligarden energisch burchbrechen laffen, find die ergöplichfte Persiflage bes Curipides, die fich machen ließ, und ba es hier auf Rarifirung biefes bestimmten Tragiters und nicht auf ein Idealifiren ber Alltagswelt und Alltagsgebanken ans tam, fo war ebenfalls weniger Anlaß ju Mitführungen von Berfen und Borftellungen anderer Tragiter vorhanden. 3mar betrachten die Scholiasten einen Bers in den Thesmophorias gufen (21) als Anspielung auf eine Centeng, die Aristophas nes hier entweder aus Brrthum ober um gu taufchen, als eine Guripideifche behandle, ba fie in Bahrheit aus bem "Lotrischen Mias" des Cophotles sei. Allein es hat wenig Bahricheinlichkeit, daß der Komiter an den Bers des Cos pholles erinnern, geschweige ihn hier bem Guripibes guschie: ben wolle 134).

<sup>134)</sup> Im Anfang ber Komöbie spricht Mnesilochos sein Entzuden über einige metaphpsische Phrasen bes Euripides in ben Borten aus —: "Bie viel boch werth sind weise Umgangspstegungen!" (σοφαί ξυνουσίαι). Scholiaßt: "Damit wird angebeutet, daß von Euripides ber Bers herrühre: "Machthaber-Beisheit kommt von Beiser Umgang her" (σοφοί τύραννοι των σοφων ξυνουσία); er ist aber von Sopholies aus dem Lockrischen Aias; so daß Aristophanes entweder wissentlich täuscht, sber Sopholies und Euripides auf das Gleiche gefallen sind. hier bemet's Aristophanes nur an; in seinen Derven aber sagt

Aristophanes bebient sich vielmehr ironisch ber mobischen Phrase: "Beise Gesellchaften", "Bereine Gebildeter"; und die feinen Herren, die sie im Munde führten, sind zunächst parodirt, nicht der Bers des Sopholles: "Machthabers Beisheit tommt vom Bund mit Beisen her", oder:

er's gerabebin. Auch Antiftbenes unb Platon ichreiben es bem Euripibes gu. Sollte er barin mit Cophoffes gusammengetroffen fein, fo ift wenigftens bas Drama bes Euripibes, worin Dies ftanb, nicht erhalten." — Wirklich legt Platon bie Borte bem Euripibes bei (Theag. 125 d. Polit. 8, 568 a). Daber fagt ber Rhetor Ariftibes (II. p. 288): "Wir werben benn boch nicht fagen, ber Bere "Machthaber - Beisheit zc." fei von Euripibes, wenn es auch ein Beifer behauptet hat; er ift aus bem Lofrischen Aias bes Sophofles." - Alles gut; fann barum nicht Euripibes Daffelbe früher gefagt und Sophotles, eine fo fprichwortabnliche Senteng an einer Stelle, wo fie ibm pafte, aufzunehmen, feinen Anftof genommen, Ariftophanes aber, fo wie bie beiben Philosophen, bann mit Recht fie bem Euripides zugeschrieben haben? Da icon bie Aleranbrinifchen Gelehrten nicht mehr im Befit aller Stude von Eurivides maren, tann, bag fie ben Bere blos aus Sophofles tannten, nicht entscheiben. Batten wir bie Stelle in ben bergen, wo Ariftoph: bie Genteng gerabehin für Euripibeifc ausgegeben baben foll, fo möchte fich eber urtheilen laffen, ob baburch etwa Platon und Antisthenes irregeführt fein konnten. Bas aber bie Stelle bier, ber Thesmophoriagufen, betrifft, fo ift fie nicht beutlich genug Bieberholung jenes Berfes, um als Parobie, mit welcher Abficht immer, erfcheinen ju tonnen. Diefer Musbrud: "Beifer Umgang", "gebilbete Gefellichaft", war gewiß eine gangbare attifche Phrase, beliebt zumeift bei ben jest eben an's Ruber getommenen Ariftofraten, bie fich mit ihrer Sophistenbilbung viel wußten. Und barin liegt bie Gronie bes Ariftophanes, bag biefe Phrase ber eleganten Gesellschaft nun auch im Munte so uneleganter Leute, wie fein Mnefilodos, geläufig fei.

"Rachthaber wißigt ber Gewisten Ginigung." An anderem Ort foll Ariftophanes biefen Bers oder einen fehr ahnlichen bem Guripides aufgemutt haben. Diesem wird er auch von Platon jugefchrieben. Um fo gemiffer mar's eine Rebensart ber Beit fur einen Sittengug ber Beit. aber gefaßt wurde, zeigt Platon, der darin den Sinn, daß Berbindungen von Thrannen und Beifen natürlich und Borrecht und Stute ber Erfteren fei, findet und tadelt und wegen folder bas öffentliche Urtheil migleitender Gens tengen Eragodiendichter, weun fie auch fo ausgezeichnet, wie Sophotles und Euripides feien, von feinem Staate ausge Diesem nach muß wohl Cophoffes, fcbloffen wiffen will. habe er die Redensart blos aus dem Leben gegriffen, oder fich ihrer, nachdem fie ichon Guripides in den Bers gebracht, gleichfalls bedient, ben Ginn, ben er bamit nicht vermeiben tonnte, gewollt haben. Dann war's ein Fingerzeig auf bie wirksame Berbindung, in der gur Beit mit den Lehrern der Politit, den Sophisten, Diejenigen ftanden, welche der Gewalt im Staate fich anmaßten. Darnach tame bas ihn enthals tende Drama, der Lotrifde Mias, am mahricheinlichften zwei, brei Jahre nach jener auf die Bermotopiben Prozesse bezüglichen Tetralogie, in die Jahre, mein' ich, nach ber gros Ben Sizilischen Niederlage, seit welcher die oligarchische Theorie bes zugleich lehrenden und hetärisirenden Antiphon, des über Politik schreibenden und für Bolksunterdrückung ents fciebenen Kritias und ihnen verbundeter Sophistenfculer mit steigender Macht in die Praris überging 186).

<sup>135) (</sup>S. Leb. b. 10 Rebn. Antiphon, Lyffas g. Agorafrit. 427. Schol. Ariftoph. Wolf. 260). Bei folder Deutung, wirb Mauchet

Dies wird noch glaublicher beim Blid auf ben Bufam: menhang bes "Lofrifden Migs." Er gehörte gur Tetralogie "Ilions Eroberung." Diefe Tetralogie enthielt den Bers rath des Untenor, ber, feit langerer Beit bem Rriege, wie bem Ronig und Bolt von Troja abgeneigt, fich jum Sturze ber Baterftadt mit ben Feinden verschwor. Er fpielte ihnen bas Palladion ber Stadt in die Bande, und berieth ben liftis gen Eroberungs: Dlan. Go im ersten Drama, ...den Latones rinnen". Das zweite, "Laotoon", enthielt die Taufchung bes Troervoltes durch ben Ueberläufer und bas befannte trojas nifche Wferd, wobei ber Cohn des Berrathers, Laotoon, um: fonft widerrieth, und nebft bem Entel umtam, Freudenwahn aber des Boltes und Auswanderung Andersgefinnter ben Schluß machte. Das britte Stud, ber "Lofrifche Mias", führte die Siegeswuth ber Eroberer vor, der wieber Gohne bes Berrathers jum Opfer fielen, den Frevel bann bes Los frischen Mias, ber die Rasandra vom Bilbe ber Gottin megs riff. bas Gericht über ibn, und feine Freifprechung. Schlufdrama, "Polyrena", entzweiten fich nach der Opferung diefer Prigmostochter die Sieger, trennten fich bei der Abs fahrt, und ben gulett Abfahrenden weiffagte ber Schatten bes Achilleus den Sturm, ber die ihnen Borangegangenen verfchlagen, und großentheils in den Bellen begraben, ben

glauben, sei zu viel ober zu Spezielles in ben Worten bes Sophofles gesucht; aber er vergleiche nur (andere Belege bes bamaligen Sprachgebrauchs zu übergeben), wie in Sophofles Philoftet B. 14. 77. 119. 429. 438. 1003 (1015.) 1228. 1230. (1244) immer soods mit bem entschiebenen Beischmad politischer Berschlagenbeit gebraucht ift.

Blib, ber ben Lotrifden Nias vernichten, und ben fdmad: vollen Untergang, ber in ber Beimat ben Beeresfürsten treffen merbe 126). Bas die Berfnübfung des Gangen bilbet, ift ber Uebergang gottlicher Gerichte von den Berrathenen auf ben Berrather, ben Uebermundenen auf die Ueberwinder. Denn es ift fowohl die Berichmorung bes Antenor mit ben Fein: ben, als beren Gindrang in die Stadt, ihr Digbrauch bes Siegs und Antritt ber Beimfarth mit bestimmten Beleidis gungen ber Gotter verbunden. Und wie bas Belingen des Berrathes ben Berrather trifft, fo ber wilbe Siegesgebrauch Die Sieger. - Berrath aber Athens, lebergabe ber Stadt und Flotte an die Reinde betrieben diefelben Oligarchen, auf beren von Sobbiften und Marimen der Sobbiftit geleitete Bewaltanmaßung jener Bers aus bem britten Drama biefer Composition bingubeuten scheint. Geit lange maren fie, wie bort Antenor, dem Rriege abgeneigt und in bemfelben Grade ben Feinden zugethan, ba nur auf bem Raden bes erlegenen Bolles ihre Aristofratie ju befestigen Soffnung war. Jahr nach ber Sigilischen Riederlage, brei nach jenen ber: berblichen Prozessen, bot fich ihnen Gelegenheit, bem Boll Athens, das in Rriegsmitteln erschöpft, von Spartanern und Böotern belagert mar, die Annahme einer Staatsgewalt von Benigen als bas einzige Mittel feiner Rettung vorzustellen. Durch biefe Taufdung und durch Schredmittel gelang es ihnen, bie Berrichaft der Bierhundert einzuseten. Ber widerrieth ober unbequem fchien, ben schaffte ftiller Mord aus bem Bege (Thut. 8, 53 f. 60. 65 f.). Und nicht fobald hatten fie biefe Berrichaft angetreten, als fie mit ben belagernden Spartas

<sup>136)</sup> G. m. Beitrage 3. Rennin. b. tr. P. b. Gr. G. 170 f.

nern Unterhandlungen wegen Uebergabe ber Stadt antnubfe ten, nach Sparta felbit in gleicher Abficht Befandte fchiaten, und am Bormert bes Stadthafens mit ichleunigem Gifer eine Beftung, nicht etwa gum Schute, thurmten, fondern in ber bestimmten Absicht, auch von der Seefeite ein Beer der Spars taner hereinzuführen; wozu fie Pforten und Gange des Bau's planmäßig einrichteten 137). Aus diefen Pforten des fcheins baren Schutwerkes follten alfo, abnlich wie aus ber Mas ichine, Belde bie getäuschten Troer als ein Schumittel in ihre Stadt pflangten, die Eroberer hereintommen. Das Diss trauen indeffen ber Mehrzahl, die ermunternde Nachricht vom heere ju Samos, welches gegen die heimischen Thrannen fos wohl, als gegen bie Feinde den verbannten Alfibiades gum Feld: herrn gewählt hatte, und ber Berfall unter ben Dligarden felbft bereinigte fich mit außeren Umftanden gur Bereitelung des verratherifchen Plans; ein bar Baupter der Dligarchen fielen, die Undern flohen.

Bahrend dieser Gerrschaft der Vierhundert, die nur vier Monate gewährt hat, nachdem ihre unter Borspiegelungen ers schlichene, unter Mordfällen befestigte Macht schon in ihrer Unsauterkeit erkannt, ihr Betrieb des Verrathes merklich war, wurde der doppelsinnige Vers, daß durch Berein mit Beisen die Gewaltherren so weiße seien, so wie die Borstels lung eines unter dem Scheine von Rettung und Schut ans gelegten Verrathes, der nicht ungestraft bleibt, von besonderer Bedeutung erscheinen. Und bei so naher Gesahr der Erobes

<sup>137)</sup> Thut. 8, 70. 86. 90 f. Jfofrat. v. Gespann 7. Xenoph. bell. Gefc. 2, 3.

rung, die nach ben früheren Siegesmigbrauchen ber Athener fetbit, wie ben Qualen und Schlachtungen ihrer Gefangenen burch bie Reinde erft unlängit in Gigilien, nur ichreckenvoll ausseben tonnte, murbe auch die Darftellung einer Berfto: rungswuth, Die dem Bericht ber Botter entgegentobt, fich in demfelben Bufammenhange begreifen. Die Gotterverachtung aber ware als das innere Motiv fowohl des Berrathes als ber Rriegswuth auch bei Unwendung auf diefe bestimmten, wirlich freigeistischen Berrather, und auf biefe Feinde, die, wie die Athener felbft, nur ju oft bie Scheu vor dem Seilis gen ichon verlett batten, mit gleichem Rechte ausgesprochen. Und, dies angenommen, murde die Eroberung Ilions von Cophotles um den Anfang des Jahres 411 v. Ch., drei Rahre fbater als jene ben Drozeffen folgende Tetralogie, zwei vor bem Philottet gegeben fein 138). Mit biefer Zeitbeftims mung ftreitet wenigstens nicht, bag erft in ben Frofden bes Aristophanes, turz nach Copholies Tode, etwas aus dieser Dichtung fich findet, eine Anrufung nämlich des Poseidon aus einem Chorliede des zweiten Drama Diefer Tetralogie. Sie wird in der Romodie (B. 665 u. Schol.) nicht parodirt; fondern der geschlagene Dionbfos fchreit nur den Schmerz, ben er nicht verrathen will, in ihr aus. Da Chorftude ber Tragiter nicht felten, wie bei uns Overnlieder, in Aller Rund übergingen, tann es nicht befremden, die Anhebung eines So-

<sup>138)</sup> Um bieselbe Zeit gab ber jungere Tragiter Agathon auch eine "Zerftörung Ilions", und siel burch, was ihm sonft keinmal wiberfuhr (Arift: Poet: 18). Ich sage, um bieselbe Zeit, weil ber im Eingang ber Thesmophoriagusen (101 f.) parobirte Chorgesang bes Agathon, wie ber Inhalt zeigt, aus bieser Dichtung ift.

pholleischen sechs Jahre nach der Dichtung (fie sei inzwischen wieder aufgeführt ober nicht) im Gedächtniß zu finden. Ues brigens war die "Zerstörung Ilions", die Suidas unter den Tragödien des Jophon anführt, wohl nur die wieder aufges legte des Baters.

Dies bahingestellt, bleibt ficher, bag unfer Dichter in feis nen achtziger Sahren bie ichopferische Rraft noch nicht vers loren hatte. Schon die Angahl von Dramen - breiunds achtgig -, die nach bem funfundfunfgigften Jahr feines Les bens gehören, (f. oben G. 97) führt barauf, und Ueberlieferung fagt, daß er bis in's hochste Alter, bis an die Schwelle bes Todes gebichtet. Noch mehr jedoch - ba die Zeugen der letteren vorzuglich auf eine unten zu widerlegende Unetbote fußen - ift von Belang, daß Aristophanes (Frofche 78) erft nach dem Tode des Cophofles den Beweis erwartet, ob fein Sohn Jophon eigenes Dichtertalent habe. Und am ftart: ften zeugt der Whilottet, dies Drama, fo trefflich entwors fen, so meisterhaft in der Charafterführung, so frisch im Muss brude, und, nach beutlichen Spuren, in diefer Geftalt wirklich gu der Zeit erft ausgeführt, in der es nach dem Borbericht gegeben murde, gebichtet alfo im fiebenundachtzigften Sahr bes großen Mannes.

In diesem Jahr nach dem Sturze der Vierhundert war die Lage der Athener merklich gebesset, keineswegs aber gessichert. Gleichzeitig mit diesem Sturze hatten sie Eudda an die Spartaner verloren. Ihre Niederlage dabei, verschlims mert durch Drang der Gile und Verrath der Gubder, war keine kleine Bunde; der Verlust der Insel um so empfindslicher, als sie von daher seit der Besehung von Dekeleia durch ein Spartanerheer (das die attische Landschaft sperrte)

arokentheils ihre Borrathe bezogen. Dropos, Cuboa gegen: über, hatten die Feinde gleichfalls. In Deteleia lag fortwäh: rend ber Ronig Mgis. Die Grengfestung Denoe gegen Boos tien mar bon einem ber Bierhundert, auf feiner Flucht gu den Feinden, diefen durch Lift in die Bande gespielt. Mod aber ichübten Mauern und zwanzig frifchbemannte Schiffe Athen. Much war im vorigen Berbit ber Feldherr Thraspllos mit ber Radricht von einem Siege über die feindliche Flotte bei Ronosfema angelangt, hatte mahrend feiner Unwefenheit einen Streifzug ber Spartaner von ben Mauern gurudaes trieben, und im Fruhjahr fünfzig Schiffe gur Fortfetung bes Rriegs nach Rleinafien geführt. Dort war bereits Alfibiabes, nach feiner Bereinigung mit mehreren attifchen Gefchwabern. Meister von Rhaitos durch einen glangenden Gieg und fofort Berr ber Ginfarth in ben Pontus geworden. Jest tam nach Athen die Radricht von diefem Siege, bem Falle des Befehlshabers der Spartanerflotte und ihrer Auflösung, bald barauf eine Gefandtichaft von Sparta um Frieden. Athener verweigerten ihn, zumeift auf Antrieb des bigigen Bolksfreundes Rleophon. Auch von dem Ginfalle des Thra: fhllos in Libien, ber aber nicht gludlich endete, und von fer: neren Unternehmungen des Alfibiades am Bellespont, mit welchem zu Anfang des Bintere Thrafbll fich vereinigte, borte man in Athen, als Cophofles für die Borftellung feines Phi: lottet beschäftigt mar 139).

Unter diefen gebefferten Aussichten litten die inneren Busftande noch fehr an Untlarheit. Bon ben Bierhundert waren

<sup>139)</sup> Thuf: VIII. Tenoph: Dell: I. Diob: XIII, 52. Schol: Eur: Oreft: 772. 903.

Benige bei bem Mufruhr, ber fie fturgte, gefallen, einige ber Schlimmften enttommen, Antiphon mit Andern als Berrather vor Gericht gezogen. Thuthbides fagt von biefem feinem Lehs rer, ben er boch stellt, er habe die beste bis babin erhörte Bertheidigungerebe gehalten. Doch marb er (nicht mit Uns recht) verurtheilt und traf ihn Sinrichtung ohne Begrabnis. fein Berniogen ward eingezogen, fein Saus eingeriffen, feine Rachtommen ber Burgerehre verluftig. Die Mitverschworenen aber, die von ihm und feiner Fraction abgefallen maren, wie Theramenes, genoffen jest Unsehen und Ginflug in hobem Grabe. Die Staatsgewalt stand bei ben Fünftausenben, au welchen jeder gehören follte, der eine fdmere Ruftung hatte. Bugleich wurde Befoldung der Memter abgeschafft, Antrag barauf mit Flüchen verbont; gesetgebende und constitutive Behörden gewählt, und offenbar ein nur erft temporifirender oligarchischer Buftand oben gehalten. Richt entschiebener mar bas Berhaltniß zu Alfibiades. Seine Biederherftellung mar awar gleichzeitig mit ber Borbereitung jener Oligarchie ber Bierhundert in Unregung gefommen, die Bierhundert aber hatten ihn nicht gerufen, und jest erft tam feine Anertennung wieder in öffentliche Frage. Der gange Bergang mar biefer:

Vor zwei Jahren schon hatte Alkibiades Unterhandlungen angeknüpft. Zunächst im Interesse der Spartaner nach Asien gekommen, wo er zum Absall der Städte von Athen beitrug, hatte er den Persischen Satrapen Tissaphernes zwar zu einem Bunde mit den Spartanern und zu Geldzahlungen bewogen, dann aber, da sie aus Argwohn ihm nach dem Leben stellten, gestüchtet zu Tissaphernes, ihn dahin bestimmt, daß derselbe seine Unterstützung ihrer Sache bedeutend beschränkte und sich eine Berbindung mit den Athenern offen hielt. Damals ließ

Alfibiades merft Boricblage nach Samos, bem Saubtlager ber attifden Rriegsmacht, geben. Er wußte, daß mehrere der Flottenführer bafelbft oligarchifch gefinnt und mit ben Ginflufreichiten in Athen verbunden waren. Diesen, von welchen allein er junachit feine Biederherstellung hoffen tonnte, folig er bor, ihn, unter Ginführung einer Dligardie in Athen. aurudaurufen, und bafur burch feinen Ginfluß bei Tiffabber: nes ben Beiftand Perfiens gegen die Spartaner gu erhalten. Die Reiften gingen barauf ein. Ohrnnichos jedoch, ber Befehlshaber bes attifden Beers, ertlarte richtig, bag Altibiades die auf Umfturg ber Demofratie Bedachten, gu welchen er felbit gehörte, und mit welchen er felbit vor vier Rahren ben Alltibiades gefturat batte, nur zu Bertzeugen feiner Beimtebr brauchen, nicht zu Freunden behalten wolle. Die Andern blieben bei bem neuen Plan; Beifandros, ein verschlagener Betarift, der früher auch fehr thatig jum Berderben des Al-Tibiades gewesen, ging jest mit Andern gur Ausführung nach Run fürchtete Phronichos für fich, und zeigte bem Befehlshaber ber Spartaner an, mas Mitbiades gegen fie betreibe. Diefer aber hinterbrachte, aus perfonlichem Intereffe, die Anzeige des Phronichos dem Tiffathernes und Alfibiades. Alsbald verklagte Diefer ben Phrnnichos bei den Behörden ju Camos. Phrhnichos, in hober Gefahr, fdrieb abermals an den fpartanifden Befehlshaber und verband mit Bormurfen über fein Betragen ben Antrag, Samos und bas attifche Beer ihm qu verrathen. Der hinterbrachte auch dies dem Alfibiades. Das erfuhr aber Phrhnichos vorher und fundigte nun bem Seere an, daß ein Angriff ber Feinde bevorftehe, gegen welchen er alle Magregeln traf. Als hierauf ein Brief bes Altibiades ben Berrath des Phrhnichos angeigte, glaubte man in Samos

nur, Altiblades habe feine Renntniß von der Abficht ber Reinbe au diefer Befdulbigung benutt, und jener ichien gerechtfertigt. Unterdeffen war Beifandros in Athen angetommen. Dbwohl die Boltsfreunde, wie auch die Gegner des Altibiades und bie priefterlichen Gefchlechter heftig widerfprachen, erreichte Peifandros feine Absicht. Alle Betärieen ftanden ihm bei. ber Mangel an Mitteln gur Fortführung bes Rriegs, bie Anhanglichteit Mancher an Alfibiades, und die Borfvieges lung, nur wenn Oligarchie bestehe, tonne Alfibiades bas Ber: trauen des Berfertonigs für Athen gewinnen, nur fo fei es gu retten, brang beim Bolte burch. Beifandros erhielt mit gehn Undern Bollmacht jur Unterhandlung mit ihm und Tiffabhernes. Bugleich murbe Phronichos, von Beifandros verleumdet, abgefest, und andere Feldherren gur Flotte ges fcidt. Go damals; worauf man aber in Athen vom Ers folge biefer Befandtichaft gunachft nichts erfuhr. Altibiades nämlich, ber feinen Plan mit Tiffabhernes noch nicht gur Reife gebracht, ftellte im Ramen deffelben ben Befandten Bes bingungen, die fie einzugehen fich nicht getrauten. Gie gingen nach Camos, fie verabredeten bort mit Gleichgefinnten, fich loszusagen von Altibiades, aber die Samifche Boltsberrichaft umgumerfen, wie die ju Athen. Und bagu begab fich Peis fandros mit einem Theil ber Gefandten wieder nach Athen. Auf bem Bege führten fie in attifchen Bundesftabten Dlis agrchie ein, und nahmen Truppen mit. In Athen fanden fie Alles vorbereitet. Die Betäriften hatten fich eine Bandis tenichaar geschaffen, erft einen Sauptgegner des Allibiades, bann andere, ihnen hinderliche Manner bei Seite gebracht. Das Bolt mahnte bie Bahl ber Berfchworenen größer als fie mar, ben Rath beherrichten bie Betäriften ichon unbedingt,

Gefehgeber wurden aufgestellt, Straflofigteit fur ben Antrag gefehmibriger Ginrichtung, ichmere Strafe fur die Antlage bagegen, proflamirt. Run fchlug Deifandros funf Borfteber bem Bolte por, die miteinander Sundert mablen, und indem jeber bon biefen fich brei gefellte, ben Rath ber Bierhundert bilden follten. Reben Peifandros war Theramenes ein Saupt: organ bes ingeheim leitenden Antiphon. Gehr thatig wirfte nun auch Phrhnichos mit, in ber Soffnung, bag unter biefer Dligardie der ihm furchtbare Allibiades gewiß nicht wieder: Die Bierhundert lösten burch Theilung hergestellt werde. und Drohung ben bisherigen Boltsrath auf, entwickelten ihre Regierung, verfügten Sinrichtungen und Berbannungen, riefen aber bie vorbem Berbannten nicht gurud, bamit Altibiades fern bleibe. Co mar hier feine Bieberherstellung vereitelt, inzwischen aber in Samos erfolgt, allein bei bem von ber Stabt losgefagten Beere.

In Samos war nämlich jener abgerebete Versuch, Oliv garchie zu gründen, durch Biderstand des Volks und des attischen Heeres mißglückt. Das Lettere hatte dann auf die Nachricht von der Umwälzung in Athen sich für das wahre attische Volk erklärt, und, unter Borstand der Hauptleute Thrashbul und Thrashll, den Alkibiades zum Feldherrn erwählt. Er war erschienen, hatte das Heer abgehalten, das Seegebiet zu verlassen und nach Athen den Bürgerkrieg zu sühren, es vielmehr zum Kriege wider die Spartaner gemahnt und Hilfe verheißen. Wieder, als Gesandte der Vierhundert in Samos ankamen, schützte er sie vor dem Tode, den das Heer ihnen zudachte. Er gab ihnen auf, die Vierhundert sollten dem alten Volksrath weichen und Alle möglichst für die Fortsetzung des Krieges thätig sein. Diese Volksaft war

es gewesen, welche in Athen ben bereits begonnenen Zerfall ber Oligarchen gesteigert hatte. Bahrend die Entschiedenen die Bersuche zum Berrath an Sparta wiederholten, wiegelte damals Theramenes mit Andern heimlich das Bolt auf. So war Phrhnichos erschlagen, unter Tumulten die Zwingdurg am Hafen eingerissen, und, als die Erscheinung der Spartaener in Gubda und die gescheiterte Anstrengung, es zu retten, Alles emport hatte, war Peisandros mit Andern der Biers hundert nach Dekeleia slüchtig geworden. Sinige also hatte man sestgenommen, und unter Mittelzustand zwischen Bolksherrs schaft in der alten Form und oligarchischer Berwaltung eingeführt.

Nach diefer Umgestaltung erft tam es - wie Thuthdibes angibt - ju einem formlichen Befchluffe ber Bieberherftels lung bes Alfibiades mit andern Berbannten, wie auch gu einer Botfchaft an ihn und bas Beer ju Samos, fich bes Staates angunehmen. Allein ba bie gange Staatsform eine neue, aus ben mißtrauenvollsten Umwälzungen unbestimmt hervorgehende mar, konnten weder die Mitstimmenden, noch die Andern wiffen, wie viel Buverläffigfeit der Befchluß habe. Tenophon ergalt baber erft nach ben weiteren Erfolgen im Bellespont, die Altibiades im Jahre nach Aufführung des Philottet den früheren hingufügte, daß die Athener den "berbannten Altibiades" als Felbheren bestätigten. Bur Beit biefer Bestätigung mar er thatsachlich feit vollen zwei Jahren ber oberfte Feldherr; in der Stadt aber hatte ingwischen die Stimmung mehrmals gewechselt. Dies ergibt fich baraus, daß auch ba noch Altibiades, als er fo viele Trophaen, eine fo vergrößerte Flotte und teine geringen Geldmittel mitbrachte, doch auf der Beimfarth neuere Berficherungen der für ihn

aunftigen Wefinnung abwartete, noch im Safen auf bem Bers det gogerte, bis er feine Angehörigen und Freunde erblicte. Er hatte im Bolle viel Freunde; aber fowohl die eifrigften Demofraten, als viele abfichtsvolle Betäriften und außerdem fo mancher Chrgeizige, ben er verdunkelte, waren ihm feind. Bie mare er fonft fo tury nach bem Jubel feiner Beimtebr wieder abgefeht und flüchtig geworden? In jenem Binter baber, wo nach bem Sturg ber Bierhundert bas nothburftig wieder geformte Bolt fich nicht mehr, und feine halb verfted: ten Lenter ichlecht tannte, war ohne 3weifel die Unentichies benheit viel größer. Gelbft die ihn wunschten, mochten über bie Abfichten bes Altibiades zweifeln. Die Rachricht vom Siege bei Rhaitos mußte mohl gunftig fur ihn wirten; aber aleich barauf bei bem Friedensantrage ber Spartaner ift Stimmführer ber fie abweisenden Athener jener Rleophon, ber ein aufrichtiger Boltsfreund, aber leidenschaftlicher Demos trat und Gegner bes Alfibiades mar 140). Diefer und fein Anhang hatte die meifte Entschiedenheit; ein anderer Theil bes Bolts war eingeschüchtert, die beimlich Berrichfüchtigen lauerten; Buverficht der Magnahmen hatte niemand.

So stand es in Athen, als unser Dichter seinen Philottet abfaßte. Rach außen immer im halben Belagerungs Justand, für die Hoffnungen des Krieges auf ein Geer gewiesen, das vor Kurzem die Stadt selbst hatte angreisen wollen, auf einen Feldherrn, den man verdammt und verslucht hatte, und auf eine Bersöhnung, die unter Binkelzugen zwischen ihm und der ihm seindlichsten Partei war eingeleitet worden, ließ man

<sup>140)</sup> himerius 318 Berneb: Lyfias üb. b. Gut. bes Ariftoph: Meier de bon: damnat: 218.

im Innern sich von Solchen führen, die man unlängst noch gefürchtet und gehaßt, jest zu Anklägern und Mitrichtern ihrer eigenen Genossen hatte, daneben aber von ihren entschies bensten Gegnern; und nach allen Seiten war man in einer zweideutigen Biederaufrichtung des Staates begriffen. Bas jeder achte Burger tief und schmerzlich fühlen mußte, daß Treulosigkeit und Unwahrheit, mit je mehr Klugs heit und Saben sie verbunden ist, um so unlössbarer die Bande der Gesellschaft verwirren, die Bernunft des Handelns ausheben muß, das ist der Inhalt des Philoktet.

3m Philottet wendet fich auch die Soffnung bes Rrieges an einen Belden, den die Soffenden auf's Tieffte beleidigt has ben; feine Biedergewinnung wird auch von feinem alten Gegs ner mit Bintelzugen eingeleitet; ber größere Theil ber Sands lung ift politische Täuschung, wozu ebenfalls Die vereinigt sind, deren gang ungleiche Gesinnungen sie nicht auf einem Bege erhalten konnen. Je treuberziger nun der erft Betros gene vertraut hat, um fo natürlicher und heftiger mißtennt er die nach bem Betrug hervortretende mahre Gefinnung, vertennt die redliche Freundschaft, verwirft die offene Bers fohnungsabficht; und alle Drei, ber fchlaue Lenter, ber von ber Migleitung gurudtehrende Edle, und ber Betrogene, bans beln gegen bas allgemeine und gegen ihr eigenes Intereffe. Der gange Zwed ift verfehlt, und nur ein Bunder, nur gotts licher 3wischengriff tann ihn wieder vertnüpfen. Bie tadelnes werth ift die Rritit, die diesen Schluß, diefen deus ex machina tadelt! Er ift nur die poetische Bollendung des dras matischen Biges, ber burch bas Gange mit ficheren Schrits ten geht. Es ift die fcharffte und gugleich heiterfte Bervors stellung Deffen, worauf alle Tragodien des Copholies bin= austommen, daß die Menschen zu handeln glauben, während die Gotter handeln.

## (Philottet.)

Bas Donffeus, der Berichlagene, und, mit ihm verbunben, ber Belbenjungling Reobtolemos will, ift gerecht, ift vertundigter Bille ber Gotter, ift im allgemeinen Intereffe: Sieg ihres Seeres und Bolles, ju dem nur Philottet mit ben Beratteifchen Geschoffen, Die er befitt, verhelfen tann. Es ift augleich ber Bortheil bes Philottet. Er leibet an eis ner ungeheilten Bunde, am Gift ber altarhutenden Schlange, bie feine Ferfe ftach, als er, allein wiffend, den Achaern jene verborgene Stätte wies, auf ber fie opfern mußten, um einft über Troja fiegen ju tonnen. Jest foll er abgeholt werben au feiner Beilung ebenfowohl (durch die Gohne des Beilgots tes, bie fich im Beer befinden), als gum Ruhm bes Sieges über die Feinde. Co wollen die Abgesandten nur Gutes. Allein damals, vor gehn Jahren, ift ber Bermundete, weil fein Uebel laftig fiel, von feinen Rriegsgefährten im Schlafe und ohne Fürsorge für feine weitere Erhaltung auf der oben Infel ausgeset worden. Daher weiß Obhffeus, daß Philot: tet ben Fürsten des Seeres und ihm, als Angeber all' ihrer liftigen Bandlungen, bitter gurnt. Co glaubt er durch bie einstige Treulosigkeit und Lift fich ju neuer Lift genothigt. Dit Billen wird Philottet nicht folgen, mit Gewalt, fo lang er ben Bunderbogen befigt, nicht gu fangen fein. Und weil er felbit, Donffeus, ihm ju verhaßt ift, fchiebt er ben jungen Belden vor, ber, erft furglich bem Beere gefellt, an Philottets

Beleidigung keinen Theil, als der Sohn Achills und burch sein adlicheinnehmendes Wefen das beste Borurtheil für sich hat. Statt aber den so Unverdächtigen — was offenbar zum allerwenigsten versuchswerth gewesen ware — dem Philoktet offen, wie er will, den allgemeinen und seinen eigenen Bors theil vorstellen zu lassen, beredet er den Jüngling, sich mit List des Philoktet und seines Bogens zu bemächtigen. Durch die Borstellung, daß dies der einzige Weg, und vom Erfolge sein ganzer Ruhm abhängig sei, gewinnt er den Widerstres benden zum Werkzeug. So wird aus Unersahrenheit und Ehrliebe der offene Jüngling zur zweideutigen Rolle verführt.

Reoptolemos taufcht ben Philottet, ber ihm und feinem Gefolge als Landsleuten mit Entzuden und mit Bertrauen entgegentommt, für feinen Bater und ihn die größte Liebe zeigt. Er taufcht ihn durch bie von Obhffeus eingegebene Luge, daß auch er, Reoptolemos, von den Feinden des Phis lottet, ben Beeresfürften und dem Donffeus, gröblich beleis bigt, in Folge biefer Entzweiung auf feiner Beimfarth bes griffen fei. Auf's unawedmäßigste wird durch diefe vermeints liche Schlauheit ber Sag bes Philottet gegen Diejenigen verftartt, welchen er jugeführt werben foll, und alles bamit Bufammenhängende, mas ihm Neoptolemos über den Zustand bes Beeres fagt, bient nur bagu, biefe gwedwidrige Stimmung bes Philottet au fteigern. Vortrefflich macht Cophotles diefe Unklugheit ber Rlugheit im Erfolge fichtbar, indem er ben Philottet nachher, wo Neoptolemos gang wahr gegen ihn ift und ihn gur Berfohnung mit Jenen bereden will, unter ben Gegengrunden biefe erfundene Beleidigung bes Reoptolemos felbst hervorheben läßt. Borerst ift natürlich der nächste Ers folg der vorgesbiegelten Beimfarth, daß Philoftet fich mit

ben rührendsten Bitten an Reoptolemos wendet, ihn mitzunehmen. Die Bufage des Reoptolemos geht ihm mehr von Bergen, als er felbit mochte. Da tritt ein von Donffeus vertleibeter Schiffsmann auf, mit ber Lugenbotichaft, bas awei Schiffe vom Achaerheer ausgefahren feien, eines, ben Reobtolemos wieder einzufangen, das andere mit Dopffeus und Diomedes, welchem Philottet auch befonders abgeneigt ift, um ben Philottet mit ober gegen feinen Billen gu holen; Donffeus habe bafür fein Leben verpfandet. Bei biefer Ge legenheit hort nun gwar Philottet, daß bas Beer nicht fiegen tonne obne feine Befchoffe, aber als Prophezeiung eines Ces bers, ben ber ,allbescholtene, liftige Donffeus" als feinen Se: fungenen in's Lager geführt. Bon ber ihm verheißenen Beis lung fagt ber Lugenbote nichts. Bei ber nahenden Gewalt nun, und dem übermuthigen Berfprechen des Dopffeus, wie fie vorgestellt werden - wie follte nicht ber Sag des Phis lottet vollends gur Emporung werben? Indeffen auch biefe ift bem Dobffeus recht, ber nur will, was nun folgt, baß Philottet um die ichleunigste Abfarth bitte, die ihn benn gu Schiff und bes Beges, ben er nicht will, bringen murbe. Es ift nahe baran; als bas Uebel bes Philottet hemmend eintritt, welches ihn nach beftigen Schmerzen in einen ohnmachtigen Schlaf nieberftredt. Bier muß ich wieder ben Dichter bes wundern.

Indem dieser Anfall gerade jest eintritt, nachdem all die Lügen ihre Absicht an Philottet erreicht haben, wie flar sieht man ihre Unnöthigkeit, wie tief empfindet man ihre Graussamkeit! Ihre Unnöthigkeit; denn wenn nur das, was Obpfeleus bis jest bewirkt hat, erreicht werden sollte, daß Philoktet song gegen sein Bollen und Bissen in das nach Troja

führende Schiff gebracht und etwa vorher feiner furchtbaren Baffe beraubt werbe - was brauchte es mehr, als ben Schlaf bes Rranten abgulauern, ben Bogen gu nehmen, und ben Betäubten felbit fortautragen? Diefer Gebante wird eis nem um fo naber gelegt, als bie tiefe Erfchopfung bes Leis denden fo mahr und ergreifend jum Musbrud gebracht, jus gleich ber Bint, fie auf biefe Beife au nuten, bem leife flufternden, fich tlug buntenden Chor in ben Mund gelegt ift, während Reobtolemos fühlbar von Befchamung ergriffen gagt. Denn er mußte ja, nachdem er Zeuge der Qualen bes Bels ben geworben, bopbelt auch die Graufamteit fühlen, ihm noch burch lugenhaftes Aufreigen feines Saffes und Borftellung frecher Bewalt, die ihm nabe fei, Seelenleiden gu bereiten, wie er fie wirklich ihm verurfacht hatte, und nun gleich burch neue bermehren follte. Bie febr die Bitte um Beimführung, die Philottet mit fo ergreifender Befcheidenheit und Barme an ihn gerichtet, vom mahrften Bedürfniß hervorgenothigt fei, hatte er nun bei feinen Schmergen mitfühlen tonnen; und je inniger gum boraus Philottet feinen Dant ergoffen hatte, defto fcnober mußte bem Reoptolemos jest bie Rrantung erfcheinen, die er ihm noch burch Enttaufchung, burch die Erfahrung anguthun batte, bağ er ihn nicht nach Saus, baß er ihn in's verhaßte Lager führe. Die Abficht diefer Birs tung auf Gefühl und Ginficht, womit ber Dichter dem Rrants heitsanfall gerade diefe Stelle angewiesen hat, ift auch baraus deutlich, bag er in einem dem Anfalle unmittelbar vorherges henden Gefange den Chor die gange Lage des Ginfamleidens den fchildern und gulett fagen läßt, "nach vielen, vielen Mos naten werde Reoptolemos ben Philottet in fein Baterland bringen" - weil er ihn ja täufcht und gunachst nur nach 20

Troja führen will. Genag berfelben Absicht find bie Aus: rufe bes Philottet bei ben torberlichen Schmerzen gemifcht mit Ausbruchen bes Saffes gegen Die, welche burch die vor: bergebenden Täufchungen ihm fo übermuthig, fo erbitternd vorgestellt worden. - Damit aber noch mehr die Unnoth und die Grausamteit biefer Taufchungen in Ginem empfunden werde, fo ift Philottet von Anfang an als ein zwar beftiger, aber gang treubergiger, grundredlicher, gern vertrauender Mann lebendigft geschildert. Und gerade fein Butrauen beweist er noch dicht bor ber Bendung des Drama. Mis er, um gur Abfarth fich anguschiden, in feine Gole geht, nimmt Reoptos Iemos Anlaß zu fragen, ob er den Bogen des Philottet be: feben, faffen, verehren durfe. Gleich fagt es ihm Philottet in einem hinreiffend ichonen Erguffe feiner Dantbarteit gu. Und als ibn nun die Schmergen ichon überfallen und gequalt bas ben und er ben Schlaf ber Dhnmacht nahe fühlt, legt er gur Bewahrung den Bogen vertrauensvoll in des Junglings Sand, ber ibn die nabe geglaubten Berfolger nicht foll rauben laffen, und mahnt ihn nur noch, babei bes Schickfals Diggunft von fich abzubitten, damit ihm nicht der Bogen in ber Sand fo viel Drangfal bereite, wie ihm, dem Philottet, und feinem erften Befiger, bem Bergtles. Go forbert er auch nur feis nen Sandichlag barauf, bag er im Schlaf ihn nicht verlaffen wolle, ba er einen Schwur zu verlangen nicht für recht halte. Darauf benn fintt er ericopft in ben tobabnlichen Schlaf.

Run ist der Moment gekommen, wo sich zeigen muß, daß die Lift nicht blos unzwedmäßig und unmenschlich, sondern entschieden dem Zwed schädlich ift. Sie war ganz dazu ges macht, den Jüngling auf alle Beise dem warmen, geradfins nigen, unglüdlichen Philottet, den er betrügen sollte, im Ges

wiffen au verpflichten. Und er ift nicht bagu gemacht, ges wiffenlos ben Betrug binauszuführen. Philoftet erwacht mit bantbarem Lob der Treue, bei ihm ausgehalten gu haben, und fordert nun gur Abfarth auf. Reoptolemos, ber ihn jest bem Dobffeus gang, wie biefer municht, liefern tonnte. bricht in Borte ber Befchamung und Selbstantlage aus, die ben Philottet erichreden. Umfonft begleitet Reoptolemos fein Beftandniß mit ber Berficherung ber mabren und auten Mbs ficht für Philottets Beil und Ruhm und für feine Berbins bung mit ihm. Da er ben Bogen, den Philottet gleich fors bert, um ber Borgefesten willen nicht wiedergeben gu burfen bekennt, fo halt ihn naturlich der überrafchte Philottet in der erften Sibe fur ben tudifchen Diener feiner Reinde, wechfelt in Schmahung und Befchwörung, und geht von gerechtem Borwurf gur mahnenden Bitte über, bod nicht gegen feine Art mit ben Schlechten und für fie ichlecht ju werden. Schon will Reoptolemos ihm ben Bogen gurudgeben, als Dohffeus hervorsturzt. Run weiß Philottet vollende, daß er betrogen fei. Der Schlaue felbit muß nun ju fpat die Bahrheit fas gen, daß es der Gotter Billen, daß es Philottets Chre gelte. Bie tann ihm aber Diefer jest etwas glauben? Er fieht naturlich nichts als Betrug. Der gange Erfolg fteht auf bem Spiel. Denn da Donffeus beharrt, es muffe geschehen, brobt Philottet mit Gelbstmord. Donffeus läßt ihn greifen und ruft damit feine foneibendften Borwurfe, feinen Bluch hervor.

Nachdem er also auch die Gewalt so unzeitig gebraucht hat, wendet sich Odhffeus abermals zur Berstellung. In der Goffnung, Philottet werde schon nachkommen, sagt er ihm: Seiner bedürfe es nicht, er möge hier bleiben; ba sie ben 20\*

Bogen hatten, ben auch Anbere zu führen wüßten, sei ihr 3wed erreicht. Auch Reoptolemos bezwingt sich und läßt mitfortgehend nur den Chor für die kurze 3wischenzeit bis zur Abfarth zurud.

Philottet bellagt ben Sungertod, ber ihm bevorsteht, die Arglift, beren Obfer er ift, ben Raub feines ruhmvollen Bo: gens; aber bei ben Dahnungen des Chors betheuert er auf's bochfte, feinen Entschluß nicht gu andern; feine lette Bitte ift um ein Baffen, womit er fich todten tonne. Go unverfohn: lich bat erft der Andern Untreue, Betrug und Raub ihn gemacht. Aber nicht genug, bag bie Lift und Luge gum Ge: gentheil ihrer Abficht geführt hat, fie gieht noch ben Schaben nach fich, bag bas Beer ben zweiten unentbehrlichen Belben, den Reobtolemos vermiffen foll. Er tommt gurud, schlägt die Borftellungen des ihn verfolgenden Obnffeus, Berufungen, Tabelworte und Drohworte mit Ueberlegenheit nieder, und gibt bem Philottet feinen Bogen gurud. Da Donffeus proteftirt, hindert nur Reobtolemos, bag Philottet nicht gegen ihn bon feinem Bogen Gebrauch macht. Auch biefe Lebens, gefahr hatte fich Dobffeus ersparen tonnen, mare er weniger folau gewesen. Bei bes Reoptolemos wiederholtem Berfuch endlich, in Bute ben Philottet burch die vernünftigften Bors haltungen zu bewegen, tritt aus Deffen Gegenreden in icharfes Licht, bag es nur fein Diftrauen, fein diesmal awar irrendes, aber gerechtes und burch die jungfte Taufdung völlig verbartetes Diftrauen in die Fürsten ift, was ihm die Berbin: bung mit ihnen unmöglich macht. Reoptolemos bringt ibm benn bas Opfer, ihn, guwiber bem eigenen Bunfc, nach feis ner Beimat gurudguführen. Bie nun, wenn Donffeus mit Diefer Radricht jum Beere gurudtehren mußte? Ronnte et

noch ber Aluge heißen? — Jene find schon im Fortgehen, als Gerakles erscheint, und was die Alugheit; ganz aus bem Geleise gebracht, wieder in die Bahn der Bestimmung leitet.

## (Politische Beziehungen.)

Ginfacher, lebenbiger, logischerschöpfender tann bie Bibers finnigkeit einer liftigen Behandlung Derjenigen, die man fic verbinden will und foll, nicht vorgestellt werden. Es ift fo fühlbar gemacht, wie burch biefe falfche Rlugheit bie Grunds bedingung menichlicher Gefellichaft und Sandlung vernichtet wird: bas Bertrauen - und wie, wenn bies erft untergraben ift, nicht mehr die Bahrheit, nicht mehr die Borficht, nicht mehr Entschloffenheit, die vollste Befugniß und die besten Dos tive nicht mehr die gerschnittenen Bande ber Ginigkeit, die Sehnen bes Sandelns berftellen tonnen. 3m Gelingen felbit Schlägt die List um gegen die Sicherheit und gegen die Chre bes Liftigen; er macht bie gute Sache fchlecht, und erfcheint selbst schlechter, als er ift. Er trennt die Menschen und die 3mede, fo baß die mahrsten Freunde durch ihn einander nicht mehr glauben, und Die ihm folgten bas Gegentheil Deffen thun muffen, mas fie mit ihm mollten, mas fie noch fur recht halten, mas fie felbit munichen. Benn ber Philottet alles bies anschaulich entwidelt und in ber Zeit gegeben murbe, in welcher alle Benbungen ber attischen Politit ein verftedtes, bon Täufdung ju Täufdung übergebendes Spiel maren, und barum bie jungften Ungludsfälle bes Staates und bie noch ju befürchtenden in einem bofen Diftrauen ihre gemeinfame Urfache hatten - ift noch ju zweifeln, ob der Dichter aus Ertenntniß ber Beit und fur fein Bolt bichtete? - Furs

wahr, das Bolt war noch zu ungeheuern Anftrengungen bes reit, es hatte so viel Mittel noch, um sie bald über die Roth hinaus zu mehren durch seine Kriegsgewandtheit, seine Thatstühnheit, die Talente, die ihm angehörten; aber nichts von dem allen hielt mehr zusammen, nicht einmal die Schlechten, die seit vielen Jahren nur Das betrieben, sich zur Unterdrützung der Freiheit zusammenzuhalten; nur das Vertrauen hatten sie am meisten zerstört. Mag immer Antiphon ein scharffinniger Advokat gewesen sein, mag sein Schüler Thukhdides, den harte Demokraten verbannt hatten, viel von seiner aristortratischen Geheimweisheit gehalten haben, sie war die schlechteste Politik, weil sie trennend, weil sie versteckt, weil sie Politik des Mistrauens war. Sin besserer Politiker war in seiner klaren Anschauung, mit seinem reinmenschlichen Urtheil der siebenundachtzigighrige Dichter.

Es ist von Verschiedenen geaußert worden, Philottet stelle ben Altidiades vor. Richt mehr, als Dedipus den Perilles. Philottet, verlassen und trant, auf öder Insel mit gehemmtem Gange sich kummerlich durch sein Jagdgeschoß nährend, ist tein Bild für den blühend kräftigen, unvergleichlich gewandten Altidiades, der immer Vieler Interessen in die seinigen zu verwickeln verstand, in Sparta die Kriegsplane geleitet und der Könige Beiber versührt, in Jonien mit dem Satrapen gelebt und am meisten durch Rath und Eingriff die Kriegswechsel gelenkt hatte. Gerieth er auch oft in Gesahr, immer wieder erschien er groß zu Roß, zu Schiff und überall, wo man ihn nicht gesucht hatte. Um nichts ähnlicher ist der Charakter des Philottet in seiner Einsachheit, Offenherzigskeit, bei reizbarem Gemüth und zäher Gestigkeit der Gefühle, dem so beweglichen, freien Geist des feinen, jeder

Rolle gewachsenen Altibiades. Sieht man inbeffen auf die Bedingung ber Sandlung und ein bar besondere Motive. fo zeigt fich einige Aehnlichkeit. Die, welche ben Philottet berus fen, bedürfen Deffen, ten fie ichnobe von fich ausgeschieben hatten; wie bamals die Athener bes geachteten Alfibiades Und da die Beimberufung des Letteren gerade von Solchen querft vorgeschlagen wurde, die am meiften an feiner Berbannung fculb maren, tonnte man fragen, wie im Drama (594) in Rudfict des Philottet gefragt wird: "Bas wendet wieder nach fo langer Zwischenzeit ber Fürsten Blid auf ihn fo angelegentlich, der ja vorlängst von ihnen aus: gestoßen ward? Bas wedte folch Berlangen? Bar's der Gots ter 3mang und Ahndung etwa, die der Diffethaten Racher find?" - Benn Philottet bereute, die Beimat verlaffen und ben treulofen Rriegsfürsten fich angeschloffen gu haben, tonnte man feine Borte mit ftarterem Ginne hinübergieben auf Als libiades, ber ben Feinden wider bas Baterland geholfen hatte (1197): "Seimifches Land, mein beimifches Land! Konnt' ich Ungludfeeliger boch Dich wiederfeh'n, der Dein heilig Feld ich verließ und hinauszog, der Danaer Freund, der feindlichen, ich Berlor'ner!" - Auch läßt fich ber Anfang des Ungludes für Allibiades, die ihm fouldgegebene Berlepung ber Geheimweihen, mit ber Art vergleichen, wie Philottet, indem er ein geheimes Beiligthum wies, ju feiner Bunde ges tommen ift (1310): "Durch Gotterschidung haftet Dir bies lebel an: der Schlange tamft, ber Gottin Bacht'rin Du ju nah, die heimlich hutet ihr entblostes Beiligthum." --Bar diefe Bunde des Philottet Urfache gewesen, daß er der Unreinheit und der Rlagen halber, welche mit ungunftiger Borbebeutung die Opfer ftorten, unerträglich erschienen und

ausgeseht morben mar: fo hatte auf Brund jener Entweis bung ben Alibiades ber Fluch getroffen, ber ihn von Opfergemeinschaft ausschloß und jede Berbindung mit ihm ungun: ftig machte. Und nun tam boch Berbindung mit ihm querft wieder durch Beifandros in Borfchlag, ber Untersuchungerich: ter bei jenen Angeigen gewesen war, die ben Fluch über Al-Pibiades gebracht. Co hatte Altibiades - nach der Boraus: febung wenigstens Solder, die nicht wußten, daß von ihm felbit Weisandros jum Berfuch feiner Bieberherftellung pers anlaßt und Deffen bevollmächtigte Unterhandlung mit ihm aus andern Grunden gescheitert war - die Frage an ibn und die mit ihm handbietenden Dligarden richten tonnen. welche Philottet an Donffeus und die Sender deffelben richtet (1018): "Und nun, was holt, was führt Ihr mich gurud? Bogu? Dich, ber ja Nichts ift, langst Gud ja geftorben ift! Bie bin ich Dir, o Gottverhafter, nicht mehr jest lahm und migriechend? Bie doch bringet Gottern 3hr bin ich mit Euch - Brandopfer? Guß ber Beihe mie? -Das war Dein Grund ja, weffenthalb man mich verftieß. Berberben treff' Euch - trifft Gud! Denn 3hr habt's an mir verschuldet, wenn auf Schuld noch Botter fcau'n Sie fcau'n herab; ich weiß es; nimmer ohnebem herab! war't 3hr nach mir, bem Barm : Belad'nen ausgefchifft, hatt' Guch nicht hergestachelt Götterdrang nach mir. Run, Land der Beimat, nun, Ihr Gotter über uns, fo ftrafet jest, fo strafet endlich einmal jest fie fammt und fonders, wenn Euch meiner noch erbarmt! Erbarmenswerth ja leb' ich. Sah' ich aber fie vernichtet: frei von meinem Leiden fühlt ich mich."

3ch leugne nicht, daß bei folden Stellen die Bufchauer

an ben wiedergewünfchten Allibiabes und an Die benten mochs ten, die vordem fich als feine, nun auch als des Bolles Reinde bewiesen hatten. Ich leugne nicht, bag ber Dichter felbft diefe Erinnerung beabsichtigte. Benn ichon ihm und Allen nicht unbefannt fein tonnte, bag Altibiades teineswegs ber Ausfohnung fo widerstrebte, wie fein Philottet: fo mar, ben talten, liftigen Fürften gegenüber ihn fo vorzustellen, insofern weder ungwedmäßig, noch ungulaffig, als der Dichter bie Lets teren gar febr nach bem Bilbe ber bamaligen Dligarden geszeichnet und, Diefen ben Milibiades entgegenzuseben, ein Ins tereffe und bas Recht hatte. Intereffe barum, weil Diefe, welche zuerft feine Berftellung beantragt und mit der Uners tennung ihrer Ariftotratie vertnüpft hatten, nach bem argen Difbrauch ber letteren jest im gehäffigften Lichte baftanden. Das Recht aber barum, weil fie mahrend ihrer Berrichaft jenem Antrage teine Folge gegeben, und Altibiabes, von ber Bolls : Wartei berufen, in feiner Botfchaft nach Athen gegen ben Bestand ber Bierhundert sich erflart hatte. deffenungeachtet bie heftigern Demotraten in Athen immer noch den früher von ihm (ohne aufrichtige Meinung) ausges gangenen Borfchlag einer Ariftotratie, auch die Mäßigung, die er gegen die Gefandten der Oligarchen bewiesen hatte. jum Bormand für mißtrauische Ausfälle nehmen: fo war jum Behuf feiner Bertheidigung nur um fo nothiger, bas entgegengefebte Berhältniß, feine alte Feindschaft gegen Die, welche ihn ausgestoßen hatten, noch stärter hervorzuheben. Benn im Drama Das, was leicht an Altibiabes erinnerte, bas Bieberantnupfen mit bem als unrein Ausgestoßenen, ges rade an Stellen hervortrat, welche ben Bag bes Berbannten wider feine Beleidiger, feinen Biderwillen, mit ihnen fich gu

verbinden, sein Mistrauen in ihre Berschnung, in alle ihre Absichten so lebhaft aussprachen: so verband hierdurch der Dichter die Erinnerung an Allibiades geschickt mit dem Ausbrucke einer Stimmung, welche ganz ähnlich war der beleiz digten und mistrauischen Stimmung des attischen Boltes selbst gegen die rankevollen Anführer, gegen diese Falschen, die vor Aurzem sich der Macht und Freihelt des Boltes in eben so hinterlistiger Beise bemächtigt gehabt, wie Odhsseus im Drama der machtvollen Wasse des Philotet und seiner selbst sich bemächtigen wollte.

Es tritt fo die Anspielung auf Alfibiades nur beziehungs: weise. nur in einigen lebhaften Momenten des Drama an ber Situation des Philottet und in ausfallenden Reben her: por; die gange Stellung aber und Charafterhaltung des Philottet ift nicht in nabere Bermandtichaft mit Altibiades gefest. Es hat vielmehr feine Lage und Befinnung - die des Ab: geschnittenen, Betrogenen, mit Recht Burnenden und ju feinem Nachtheil Diftrauenden - weit größere Unwendbarteit auf bie bamalige Lage und Stimmung bes attifden Bolles. Die: fes Bolt, bei erfchöpftem Schabe, in belagerungeahnlichem Buftande, von ber eigenen, obenein vermufteten Landichaft abgefcnitten, war, nothleidend infofern, wie Philottet, und feit lange gehemmt in feiner Bewegung, wie er, fur feine Existeng nur auf Beer und Flotte angewiesen. Dies war das einzige Mittel feiner Erhaltung und Starte, gleichwie in Philottets Bogen allein zugleich fein Unterhalt und feine Bes ftimmung jum Siege beruhte. Bie aber burch vorgefpiegelte falfche Soffnung auf Beiftand liftig bem Philottet Diefes fein leutes und theuerftes Erhaltungsmittel entwunden wird: fo hatten bas attifche Bolt burch die falfche Borftellung der Ers

rettung feine verftellten Freunde um die gefehlichen Ballabien feiner Freiheit betrogen, es losgetrennt von Beer und Rlotte und in Bahrheit entwaffnet. Bie ferner Donffeus den bes raubten Philottet mit Bewalt festhalten lagt, um feiner Ders fon fich ju verfichern und ihn jum Dienfte der ihm Berhafe ten ju zwingen, fo mar bas attifche Bolt von feinen Betrus gern gefeffelt und von ihnen die Auslieferung beffelben an bie Feinde betrieben worden. Gleichwie endlich im Drama ber gur Täufchung und Beraubung Angeführte fich eines Befferen befinnt, mit bem Rantemacher fich entzweit und bem Betro: genen feine Schut : und Chrenwaffe wiedergibt, bor welcher bann jener entweicht: fo waren ebenfalls Theilnehmer ber Bollsüberliftung und Bollsentwaffnung vom Berrath umges tehrt, hatten bem Bolte feine alten Rechte gurudgeftellt, bas Beer wieder zugewandt, und die Anderen waren entwichen. Best beruhten ja die Soffnungen ber Athener auf Altibiades. beffen angebotene Silfe querft gur Ginführung ber Boltsums itridung gedient, ber aber bann gegen biefelbe fich erklart und ihre Auflösung herbeigeführt hatte - beruhten auf Thera: menes, ber, erft mit ben Dligarden verschworen, bann bas Bolt wider fie aufgerichtet und jest als Flottenführer fich mit Alfibiades vereinigt hatte.

Ich bin weit entfernt, mit dieser Jusammenhaltung sagen zu wollen, der Dichter habe im Philottet das attische Bolt, und wohl gar im Neoptolemos den Theramenes allegorisitet. Es handelt sich blos um die Motive. Bon diesen zeigt die angestellte Bergleichung, daß sie in der einfachen, lebendigen Sandlung des Dichters nach ihrem sittlichen Sinne, ihrer Bendung und Endwirkung dieselben sind, wie sie damals in Athens Geschichte sich bewegt und die schwankende Berfassung

ber Gegenwart erzeugt hatten. Und unleugbar ift biefe Gleich: artigleit der Rotive Folge der Absicht des Dichters, Die fo weit getommene Lugen : Politit feiner Beitgenoffen in ihrer Riedrigteit, ihrer Gelbftbehinderung, in ibrer bas Bohl bes Sangen untergrabenben Bir: tung barguftellen, jugleich aber bem Diftrauen. das er als ihre nothwendige Folge erkennen läßt, au begegnen. Ber der Bewegung bes Drama mitfühlend folgt, ben muß es am Schluß tief ergreifen, wie Philottet fo gern bem gerechtfertigten Reoptolemos folgen, mit ihm ben Achaern fich wieder verbinden möchte, aber es nicht über fich vermag, weil er, und nicht ohne Grund, allen Glauben an ihre Redlichkeit verloren hat. Und boch fcneibet ihn bies Riftrauen von feiner eigenen Beilung, feinem eigenen Ruhme, und auch den Freund, ber feiner Sendung entgegenhandeln foll, bon feiner Bestimmung ab. Gein Miftrauen alfo, in: nerlich gang gerechtfertigt, wurde boch objectiv unrecht und verderblich werben, wenn nicht gum Blud eine gottliche Stimme ibn bavon befreite. Die vortheilhafte Zeichnung des Reoptos lemos bangt mit diefer Absicht ber Borftellung aufammen. Sie macht in Bezug auf feine Bertennung durch Philottet, bie er zu heben Dube hat, auch wieder fühlbar, daß man durch Thatfachen berechtigt fein tann gum Arawohn und Borwurf gegen Golde, die gleichwohl nicht schlecht find, die, wie hier, ebelmuthig fein tonnen; und bag man durch Bes harren in foldem, wie fcheinbar auch berechtigten Argwohn bie besten, mahrsten, unentbehrlichsten Freunde von fich ftogen tonne.

Es ift der Ruhe werth, diese Tendenz des Drama, und die in fie aufgenommenen specielleren politischen Beziehungen naher zu betrachten.

Gleich die Ginleitung ber Sandlung ift ein Unterricht in ber Lügenpolitit. Die Art, wie diefelbe am unschuldigen Bes fen bes Reoptolemos reflektirt, enthält bie fittliche Burdigung diefer Klugheit. Die Borftellung, die den Jungling fangt, ift anzüglich genug. — Donffeus hebt an: "Du mußt Dich, Cohn Achilleus', für ber Sendung 3med als Belben zeigen, nicht allein mit That und Sand; auch wenn Du Reues höreft, was Dir früher nicht vortam, Dienft leiften, wie jum Dienst Du mitgefolgt." Reoptolemos: Run, mas verlangft Du? - Db: "Philottets Befinnung mußt mit Reben liftig abauführen Du versteh'n (Er gibt ihm die falfchen Reden und die Grunde dagu an) - befonders Dies mußt Du erwiten (σοφισθήναι), daß Du ihm fein unbesiegbar Baffen aus ben Banden fvielft. Bohl weiß ich zwar, baß Dir Natur nicht eingepflangt folch Redeführen und Ges wandtheit schlimmer Lift. Doch weil bes Sieges Berr qu werden toftlich fchmedt: fei ftart! Rechtschaffen geb'n wir nachmals wieber vor. Jest für ein turg, ber Schaam entgos gen Tagestheil ergib Dich mir nur; und instunftig follft Du bann ber Menichen Allerfrommfter beißen immerbin." Reopt: Es ift mir, was zu horen mein Gefühl verlest, Laertiabe, ju verrichten auch verhaft. Ich bin ju fchlimmer Lift Gefchäften nicht gemacht, fo wenig als mein Bater, fagt fein Ruf, es war. Doch mit Gewalt den Mann au holen biet' ich mich. und nicht mit Tuden - .. 3mar Dir ges fellt in diefer Sendung mocht' ich nicht pflichtfaumig fcheis nen; lieber boch rechthandelnd will ich fehlen, Fürst, als Sieger fein mit Schlechtigfeit. — Db: Sohn eblen Ba: tere, ich auch ließ gur Jugendzeit einft ruh'n bie Bunge, und die Sand fich fleißig muh'n. Best,

nach ber Rechnung Probe, feb' ich, in ber Belt find nicht die Berte, nur bie Bunge Meifterin. Dies ift doch wohl eine Stimme, nicht ber heroischen Beit, in welcher die Sandlung fbielt, fondern ber attifchen, fur die fie gespielt murde). Reopt: Bas forberft andres Du von mir als Luge nun? Db: "Bemacht'ge, fag' ich, Dich mit Trug bes Philottet." Reobt: Barum mit Trug, warum mit Ueberredung nicht? - Db: "Er folgt nicht u. f. w." Reopt: Gilt also Dir die Luge nicht für Schands lichteit? Db: "Richt, wo die Rettung nur ber Luge wird verbantt." Reopt: Bie findet nur ju folden Reden fich ber Blid! Db: "Bo Du gum Bortheil fchreiteft, giemt nicht Schuchternheit - (Er fagt ihm, welches bier für ihn ber Bortheil fei) - Und wenn Du's ausführft, ernteft Du gweifachen Preis -: Du wift bann bieber beißen und gewitt zugleich." Reopt: Bohlan ich thu' es, losgemacht von aller Schaam. (Dogos i' ar autos κάγαθός κεκλή αμα. - "Ιτω· ποιήσω, πασαν αλοχύνην άφεις!) Bie fühlbar ironifch ift hier bie Macht ausgebrudt, welche bamals bas Lob eines gewisten Berftanbes, bas Bort copos über bie ftrebenden Beifter ausübte!

Rach dieser Probe von diplomatischer Anleitung unter den Anführern folgt sofort eine mit eben so bundigem Bib hingeworfene Zeichnung von dem Verhalten, das unter solchen Sauptern die Untergeordneten annehmen muffen. Der Chor (bas Gefolge des Reoptolemos) bittet um feine Instruktion:

Was fei, was fei von mir, o Fürft, am fremben Ort verhehlt, was ihm erzält, bem Mann bes Argwohns? — Lehre mir's! Es greift ftets ja Lift über Lift finnreich, planreich vor, wo ber Stab ber herrschaft, bes Zeus Gabe, verwaltet wird! Run, Jüngling, tam in die hande Dir all' die unendliche Macht: so bebeute und gebeut mir Du die Dienstpflicht!

Much diefe alfo find bereit, mit gu betrugen, muffen aber fragen, wie und worin. Denn unter mechfelnden Ueberlis ftungsmaagregeln der Lenter fehlt ihnen eine feste Richtschnur ihres Betragens. Auch hier bedarf es nicht erft der Bemers tung, daß dies Betenntniß der Untergebenen von der ihnen unerreichbaren Rlugheit der hoben Berwalter des Machtftabes weniger das Berhaltniß ber Mannen bes heroifden Zeital: ters, als des bermaligen attifchen Boltes ansipreche. Bar ja gleich nach ber Sigilischen Rieberlage eine Behörde von alteren Mannern aufgestellt worden, die traft einer, innerhalb ber bisher bestandenen Demofratie febr unbestimmten. Bolls macht über bie Lage bes Staates berathen und "nach ben Umftanden" feine Befdluffe einleiten follten. Im Jahre bars auf waren die Borfchlage gur Ginrichtung einer Oligarchie gefolgt, jene Behörde durch bie erschredenden Mordfälle und Beichen einer Berichwörung von inibetanntem Umfange querft paralnfirt, bann, als die Sauptstatuten ber Demokratie in Boltsversammlungen aufgehoben worden, die von Banditens bolden umblist waren, abgeschafft worden. Die Bierhundert, die fich jum Boltsrath aufgeworfen hatten, wollten angeblich mit einem größeren Rathe von Sunftausenden die Staafsges fchafte führen, ließen aber über benfelben gar nichts betannt werden, fo daß das Bolt nicht wußte, ob er bestehe und, wenn er etwa heimlich bestehe, wer ihm angehore, wie er

thätig sei. Als hierauf auch die Bierhundert einander entsgegenarbeiteten, Entsehen von außen und innerer Aufruhr gleichzeitig alle Besinnung verwirrten, tam es wohl zum Umssturze dieser Oligarchie, aber zu teiner klaren Bersassung. Denn es wurden ja gleich wieder neue gesetzebende Behörden ernannt, die, als der Philoktet gedichtet und ausgeführt wurde, noch teine bestimmte Constitution zu Stande gebracht hatten. Bas aus dem attischen Staate werden sollte, hing vorzüglich von den erst zu erwartenden Kriegsersolgen ab. So ganz zutressend ist für diese Zeitlagen die Bersicherung, die in der Tragödie der Chor gibt, daß bei der hohen Berwaltung eine List und eine maßgebende Meinung die andere überbiete, und die Macht, die der jedesmal Leitende in Gänden habe, eine "unendliche", nach dem Ausdruck des Dichters eine "ogh: gische" sei, was ziemlich so viel sagt, als eine "chaotische."

Der Bescheid, ben ber gute Reoptolemos bem Chor auf feine Anfrage ertheilt, ift fo einfach, bag biefer fich barüber Alls indeffen Philottet felbst herbeigetommen, verwundert. und die Betanntichaft bes jungen Fürsten mit ihm eingeleitet ift, fpielt biefer feine Rolle gang gemäß ben Gingebungen bes Donffeus. Er gibt fich für einen Feind bes Letteren und ber Atriden aus, weil er von ihnen um feines Baters Baffen betrogen worden. Dohffeus habe diefelben als Ehrenpreis erhalten, und ihn, ba er fie beimgefordert, mit Sohn abges wiefen, unterftust von den Beeresfürsten. "Rachdem ich fol: des Unrecht, folden Schimpf erfuhr, fchiff' ich nach Saufe, meines Gigenthums beraubt durch bes Donffeus fchnobe Rie: bertrachtigteit. Doch geb' ich minber ihm bier, als ben Obern Sould. Denn ganglich in der Leiter Banden ift ber Staat und all' bas Boltsheer; und die Uns

gebührlichen werben fo ichlecht burch ihrer Lehrer Unterricht" (didagxalwy lóyoigi). - "Lehrer" fteht bier freilich im nachften Busammenhang für "Unführer". aber alle lettvergangenen Unordnungen gu Athen fo ents schieden burch Führer verschuldet maren, welche die eigentlich "Ungebührlichen" (axoopoortes) genannt werden mußten, ba diefe ihr Berfahren auf eine theoretifch eingelernte Bolitit begrundet, auch bei bemfelben ben berühmten Redelehrer Uns tiphon gum Baupte gehabt hatten: fo ift bie Genteng wieder eigentlich und wörtlich anwendbar auf die Fehler und Uebel ber damaligen Staatslage. Und bag auf diefe ber Dichter Die Borftellung hinrichten, daß er mit der Charafteriftit bes Donffeus felbst an intriguante Bestalten der Birflichfeit erinnern wollte, beweist bas unmittelbar einfallende Chorlieb, welches die Angabe des Reoptolemos über feine Beeintrachtis aung burch folgende feltsame Unrufung bestätigt:

Allpflegenbe, Bilb-nährenbe Erb-Göttin, Zeus' Mutter felbft! Dich, ber bes Stromes Pattolos golbreich Felb gehört,

Seilige, rief bamals ich auch an, Mutter,
als Unrecht ber Bolksberr'n
Uchills Kind mit hohn traf,
ba fie sein Erbe bahin gaben, die Waffen bahin —
o die mit grimmen Stierjägern Du,
mit Berglöwen fährst, bem Sohn Laertes traun

bodfter Berehrung werth!

Sier fällt Mehreres auf. Barum boch geben die Sanger vor, bei biefer vorgefpiegelten Burudfegung bes Reoptolemos im Lager bei Troja gerade die libophrhgifche Göttermutter

angerufen zu haben? Gie ift freilich überhaubt Aliens Got: tin, ift auch bei Troja Idaifche Bergmutter; allein fie wird bier nicht nach ihrer Rabe bei dem Schauplate diefes Un: rechts als die barum etwa Angerufene bezeichnet, fondern gusdrudlich als die Berrin des entfernteren Bebietes, des Endifchen am goldführenden Strom Dattolos. Bas aina benn ber Baffenstreit biefe afiatifche Gottheit an? rief ber Chor nicht ben Beus, die Dite, die Remefis? Berdem ift ber Schluß zweideutig. "Bochfter Berehrung werth", wortlicher: "erhabenfte Beiligkeit" (σέβας υπέρτατον) tann man, wie die meiften Erflarer thun, als Apposition mit: "fein Erbe, die Baffen" verbinden -: "Die Atriden gaben Achills Baffen bem Dobffeus, diefen Gegenstand bode fter Berehrung"; mit ber Parenthefe: "o Du auf Lowen reitende Göttin!" - Aber ber Ausbrud oegas wird ftets von einer pflichtmäßig zu verehrenden ober als göttlich gefcheuten Macht gebraucht, und insofern, wie durch die Borts ftellung, liegt naber, "bochft verehrte Dacht" als Praditat mit der angerufenen Bottin ju verbinden -: ("Gie gaben bie Baffen dem Laertes: Sohn) o Du dem Laertes: Sohn Begenstand höchster Scheu!" Bunachst bleibt auch hier vermunderlich, wie der Chor gur Anrufung, Obhffeus gur befondern Berehrung gerade der Indischen Göttin tomme. Allein bie Buschauer des Drama in Athen werden fich barüber nicht verwundert, werben die Apostrophe mit einem eigenen gacheln gehört haben. Gleich ber Charafter bes Donffeus, wie er fich in dem Plane, den er dem Neobtolemos aufdringt und in den Grundfaten geigt, die er babei außert, fein Bertrauen, mit ber Junge Alles ju leiten, mit Lugen bie beften Go fchafte gu machen, mag bie Athener an Beifanbros erine

nert haben. Er war ber Lugenbote jener Unterhandlung ges wesen, die ber Biedergewinnung bes Alfibiabes für Athen und feinen Rrieg, und der Ginführung einer Dligardie ges aolten. Er hatte damals ben Phrhnichos von der Feldherrn: stelle verbrangt und fchien beffen Reind, ber aber nachher im Gintlang mit ihm handelte; ahnlich wie im Drama Reinds Schaft gwischen ben Ginverstandenen (Donffens und Reoptos lemos) vorgegeben wirb. Burudgetommen von ber ihm ane vertrauten Gendung, waren bann burch feinen Mund jene Borichlage an bas geangstete Bolt ergangen, burch welche bie Schut : Befete ber Demotratie aufgehoben, die vierhundert Thrannen eingeführt wurben. Er war alfo eine Bauptfigut jener in ben letten anspielenden Borten des Reoptolemos bezeichneten "Ungebührlichen". Und bas fcheltenbe Prabitat, womit diefer den Rauber feines Erbes belegt, des "Rieders trachtigen", eigentlicher bes "ganglich und von Ratur aus Feigen" (xaxiorov xax xaxer) war auch geeignet, bie Bor: stellung auf einen Peisandros ju leiten, der schon in der Beit, in welcher Tenophons Somposion fpielt, eilf Jahre vor uns ferm Drama, als ein Bolteredner, ber fich bor bem Gifen unglaublich fürchte, Gegenstand bes Spottes mar. Ganglich aber mußte nun Allen Beifanbros bor die Geele treten, ins bem ber Chor, bag ber folechte Mann geehrt worden, mit einer Anrufung der Gottin des Pattolos, die berfelbe über alles icheue, beträftigte. Denn, fagt ber Romiter Gubolis in feinen "Rriegebienftfculbigen": Peifandros gog gu Felde jum Pattolos bin, und war im Feldaug bort ber allerfeigfte Mann! (Schol. Arift. Bog: 1555). Der Ros miter Platon hatte auf biefen Belben eine eigene Romobie Peifandros gemacht.

Db Beifanbros bie Relbherrnftelle biefer fo übel ausge: führten Unternehmung einem Burbigern entwunden hatte, ift mir nicht bekannt, aber nach bem Bufgmmenhang hier mahr: fceinlich. Und fur gewiß barf man nehmen, daß das Ur: theil über Dobffeus in der nun folgenden Meußerung Philot: tets von ben Bufchauern nicht minter auf Beifanbros bezogen wurde. "Ihr bringt fur Guch die ficherfte Beglaubigung mir, Freunde, mit an Gurer Rrantung, in der That, fie ftimmt au meiner; fo ertenn' ich, daß furwahr Dies Atreus' Gohne, Dies Dobffeus Gud gethan. 3ch weiß von ihm, es macht an jede Schlechtigkeit fich feine Bunge, feine Schel mentunft, wovon nichts Gutes jemals er gur Frucht erfchaffen mag." Bar es boch von der Bunge des Belben vom Pattolos nun allgemein empfunden worben, bag Das, wozu fie beschwatt, und Bas fie bevorwortet hatte, bie fchlimmften Fruchte brachte. - Philottet fest, in Bezug auf bies Unrecht, bas dem Reoptolemos widerfahren, hingu, er wundere fich nur barüber, daß der "große Mias" Dies gedulbet habe. "Er lebte nicht mehr, antwortet Reoptolemos, gewiß war' ich ja auch bei feinem Leben nimmer fo bergubt Diese Rachricht bort Philottet mit lebhaftem Schmerg, und fragt bann weiter: Doch des Theus Cohn, und der von Sisphos dem Laertes Untergeschobene, die find wohl nicht todt, follten es aber fein! - "Die-freilich nicht, bas fei versichert (erhalt er gur Antwort); boch vielmehr fteh'n fie in Bluthe unter ben Achaern jest." Alfo ein be fonders tapferer Beld ift dabin; ein Graufamer aber und ber Argliftige genießen hoher Geltung. Rachdem durch die Angüglichkeiten der bisherigen Mittheilung des Reoptolemos die Atriden ziemlich in Parallele mit den attischen Dligarden, Dobffeus mit ihrem Unterhandler Beifandros getreten maren. muß man wohl vermuthen, daß auch bei diesen Charafters namen den Borern bestimmte Manner der Zeit fich borftells Benn bies ber Fall war, fo tonnte, fofern bier Donfe feus ben Beifandros vertrat, ein Mias wohl nur in einem folden gefunden werden, der fcnob untergegangen und bes Beifandros ungludlicher Rebenbuhler gewesen mar. Bei ben Romitern biefer Beit wird öfter ein aweiter Beifanbros als ein großer, ungeschlachter Gifenfreffer ermahnt und von uns ferem Obhffeus : Peisandros, bem Feigen und Schielenden, unterschieden. In jener Romodie bes Wlaton tam er neben dem Letteren vor. Gin Komiter : Fragment fundigt auch bie Erzälung feines befonderen Unterganges an. Das Rabere aber fehlt uns. Go tonnen wir auch mohl in ber Zeitges fcichte Figuren auffinden, die bem ungunftig aufgefaßten Indeus:Sohne veraleichbar waren, den roben und graufamen Feldherrn Philotles, ben talten, gewaltthatigen, Gottern tros genden Rritias, muffen aber auch bier, aus Mangel genquerer Renntniffe, bahingestellt laffen, ob gerade fie in einem folden Bedanten : Bufammenhange ber Unwendung am nachften ftans den. — Der mit dem Thdeussohne gusammengestellte unters geschobene Sohn des Laertes vom Sifnphos mare benn, nach ber Mnthe, bag die Mutter des Odnffeus diefen bereits von Sifpphos empfangen hatte, als Laertes fie beimführte, wieber Peisandros; und in dieser Begiehung tonnte unbaffend ers Scheinen, bag von ihm gefagt wird, er ftebe gur Beit in bober Beltung. Denn Thuthdides gibt an, daß bei jenem Aufruhr, ber bie Berrichaft ber Bierhundert brach, Peisandros gu ben Spartanern gefioben fei. Indeffen gurudgetehrt ift er; wenn wir schon weder genau miffen, wann, noch weniger, ob unter Umftanben, die ibm fo gunftig gewesen, als man aus biefer Bemertung im Drama fchliegen tonnte. Es tame barauf an, wie er mit bem Mitgliede ber Bierhundert fich etwa ftellen tonnte, bas jest in fo großem Anfeben fich behaubtete, mit dem gewandten Theramenes. Uns zeigt nur eine Er: wähnung ber Ariftotelischen Rhetorit (3, 18), daß Beisandros noch nach diefer Umwälzung in Athen mit bem hochbejahrten Sophofles, nicht unferem Dichter, fonbern bem lange thatigen Staatsmann und nachmaligen Mitaliebe ber breißig Thrannen, bor Bericht ftant. hiernach mare möglich, baß es fich bamals unter irgend einem Bormande bereits um feine Bie: beraufnahme handelte, jumal er von ben Spartanern, ju welchen er entlommen war, gewiß nicht ausgeliefert worben, alfo nur unter wirklich gunftigen Aussichten freiwillig gurud: getommen fein tann. Und hierzu wurde auch, was im Drama folgt, nicht übel paffen.

Junachst ertundigt sich Philottet weiter: Und jener alte, wadre, mir befreundete Restor, der Phlier, lebt er? Der ja hielt zurud die Uebel Zener im: mer mit gewistem Rath (Bovleiwer soopois). Reopt: "Und eben Der ist jest im Unglück, seit im Tod sein einziger Antisochos ihm entrissen ist." Phi: lott: Ach Freund, zwei Schläge nennst Du da, von deren Fall am wenigsten zu hören mir im Bunsche lag. Beh doch! Bie soll man Dies wohl sassen, daß den Tod Die fanden und Ochsseus noch da ist, wo ihn als Leiche künden sollt' an ihrer Statt der Rus. Reopt: "Bohl ein gewister Reister; doch gewisten Raths Maßgaben, Philostet, verstricken auch sich oft."

Rach ber natürlichten Auffassung spricht hier Philottet von Restor und Antilochos, als wären sie beibe dahin (benn daß er neben Antilochos an Alas denke, liegt nicht so nahe, weil er dann über die nächste Mittheilung zurud die von Reoptolemos überhaupt ihm kundgegebenen Todesfälle zusammensassen, dann aber nicht blos zwei, sondern drei verschiedene beklagen müßte, da auch Achills Tod ihm zuerst, und zu seis nem großen Leidwesen, mitgetheilt worden ist). Er bringt zwei verbundene Trauerfälle in Gegensah damit, daß sich der todesschuldigere Odhsseus im Leben behaupte. Und hierin gibt sich eine Abssechtlichkeit zu sühlen. Die Antwort dann des Reoptolemos bezieht sich, nach Gedanken und Ausdruck, nicht auf Odhsseus, sondern auf Restor 141). Und ihre ans

<sup>141)</sup> σοφός παλαιστής κείνος άλλα χαί σοφαί γνώμαι. Φιλοπτητ', εμποδίζονται θαμά. Diefe Erwiberung: Er ift ein gewister, Muger Ringer; aber Rlugheits - Plane werben oft vereitelt. wurde, auf bes Philottet Bemerfung über Obpffeus bezogen, ben ftillen Zwischengebanten voraussehen, Dbyffeus erhalt fich burch Runfte und ichlaue Plane im Leben, und bie hoffnung aussprechen, bağ biefe Plane boch einmal fehlichlagen werben. Aber biefer Bebante mare giemlich ungeschicht, weil boch niemand einen eigentlichen Plan feiner Lebenserhaltung entwerfen und mit Schlaubeit verfolgen tann. Auch wenn man mit hermann ben Tert anbert unb burch Regation ben Ginn berausbringt: Dopffeus behauptet fic burch feine Rathichlage im Leben, bie nicht oft gehemmt werben, behalt ber Gebanke bies Ungeschickte und gewinnt nur eine fublbare Unwahrheit; benn wer ift nicht vielmehr überzeugt, bag Schlaubeit oft in's Berberben führt? - Auf Beifanbros bezogen, mare ber im Tert gegebene Bebante ftatthafter, weil beffen Leben beim Sturg ber Bierhundert bebrobt mar, feine Erhaltung und gar (wenn fich Dies so verhielt) seine ftraflose Rücktehr wohl als Folge folguer

spielende Ratur ift beutlich gemacht burch bas aus Philottets Bemerkung über Restor aufgenommene, und hier in der Stelslung hervorgehobene, wieder zweimal gebrauchte Prädikatwort des gewitten Rathes, des gewitten Reisters, der geswitten Plane, das in dieser Zeit eine so bestimmte Bezieshung hatte.

Benn in diesem Jusammenhange der Sinn heraustritt, Obhsseus Peisandros stehe unverlett, da er von Rechts wes gen an Deren Statt, die gefallen seien, todt heißen sollte, so muß man unwilltührlich an Mitschuldige des Peisandros denzten, die besser als er, aber unglucklicher gewesen. Und man tann nicht zweiselhaft sein, wer gemeint sei, sobald man sich erinnert, daß der bejahrte, wohlredende, Rath sührende Anztiphon, der geheime, nun aber auf das strengste gerichtete Lenter jener Oligarchie, deren Ginführer Peisandros gewesen, unter seinen Zeitgenossen den Beinamen Restor führte (Leb.

Borsicht und biese zugleich boch als eine bezeichnet werben konnte, bie ihn noch täuschen könne. Denn bie auf; ihm haftenbe Berschuldung mußte seine Stellung, wosern sie auch für ben Augenblid gesichert war, leicht wiederkehrenden Angriffen aussehen. Allein die Fassung des Gedankens in dieser Bemerkung des Neoptolemos nöthigt, sie auf Nestor zurüczubeziehen. Denn es nimmt das Pronomen xezvoz jenes xezvoz, das in seiner vorherigen Antwort auf Restor ging, und es nehmen die Prädikate socios und socyal yrduat jenes socyas im Urtheil des Philoktet über Nestor anknüpsend auf. Und in dieser Beziehung ist auch der Sinn der Bemerkung ganz passen, daß nämlich Nestor, allerdings, wie Philoktet von ihm gesagt hat, ein Mann klugen Rathes sei, aber doch der Atriben Uedel und sein eigenes Ungläck nicht habe zurückalten können, weil kluger Rath nicht überall ausreiche, sondern oft auch behindert werde.

b. 10 Red: Antiph.). Es past aber auf Antiphon nicht blos biefemnach ber Name, nicht blos Alter, Beredfamkeit. Bolitit. und was den Charafter bes homerifchen Reftor macht; fondern auch Das, mas hier, übergreifend über bas epifche Bild des Reftor, um fo mehr verrath, daß der Dichter ben Letteren blos jum Mittel einer Anspielung brauche. jenem gunachft, mas auch auf ben Reftor bes Goos paßt, ift feibit bas Prabitat bes Baderen (ayavos) nicht qu lobend für Antiphon. Sagt bod auch Thuthbides von ibm. er habe "Reinem feiner Beit an Tugend nachgestanden." Und immerhin mag fich Antiphon von den anderen Berfchworenen baburch unterschieden haben, bag er nicht von Gigennut, fons bern von theoretischen Ueberzeugungen geleitet mar, die ibn bas tunftige Seil Athens nur von einer Berfaffungsanderung erwarten ließen, welche er auf teinem andern, als jenem nicht ju rechtfertigenden Bege meinte burchfegen ju tonnen. benfalls mar es jest, nachdem er hingerichtet ober boch fein Todesurtheil gewiß war, dem Sinne des Sophotles angemefs fen, die beffere Seite diefes Mannes nicht vergeffen gu laffen. Daß er aber, wenn audy für wohlgemeinte 3mede, unlautere Mittel gemahlt hatte, ift hinreichend ausgedrudt, und Dies eben geht über den Charafter des homerischen Restor, so wie die Andeutung der Berftrickung in Planen der eigenen Rlug: heit über das Schicksal tes homerischen Reftor hinaus. Der Ausbrud "gewipter Ringer" bezeichnet nicht ben Dilbflugen, der blos Underen weise rath, fondern den ftrebfam ichlauen Polititer, ber mit Runftgriffen, wie die Meister des Ringens, fich dem Falle ju entziehen, den Gegner jum Falle ju bringen weiß, was jedoch, fagt Neoptolemos bedeutsam, oft auch miß: rath. Es ist berfelbe Tropus, welchen Aristophanes von den

bolitifden Streichen bes Phronichos, und awar bon eben ienen braucht, in welchen Phrnnichos, als Belfer bes Antiphon, bie oligardifche Ummaljung burchführte (Frofche 689: Dovvirou nalaiomagir). Und an Phrhnichos ift auch höchst mahricheinlich gedacht, indem das Unglud diefes Reftor mit bem Tode "des einzigen Antilochos, den er gehabt" in Berbindung ermahnt wird. Der homerische Reftor hatte nicht blos den Antilochos, fondern auch den Gohn Thraft: mebes por Troja bei fich, noch minder war Antilochos fein einziger Sohn, da ihn die Donffee mit einer Reihe von Gob: nen umgibt. Der Ausbruck bes Sophofles verrath baber felbit, bag er bas Berhältnif von Reftor und Antilochos nur aleichnismeile braucht 142). Abrinichas war feit wenigstens breizehn Sahren mit Antiphon verbunden (Arift: Befp. 1301); er war ein Mann von größerer Tuchtigkeit, als Beifanbros (Thut 8, 27), wenn auch nicht ehrlicher; er gehörte au ben bedeutendsten Vortampfern des Antiphon (8, 68), und baß er erfchlagen wurde, war die Lofung jum Falle der Bierhunbert, jum Unglud bes Antiphon. Auf biefelbe eberne Tafel, welche die nachträgliche Berurtheilung des Phrhnichos und

<sup>142) —</sup> ἐπεὶ θανών Αντίλοχος αὐτῷ φροῦδος, ὅςπερ ἦν μόνος. οςπερ ἢν geben alle hanbschriften, μόνος gibt ber Scholiaft. γόνος ist offenbar blose Emenbation, um ben Wiberspruch mit homer zu heben. hermann anbert auch hier wieder, wie fast überall im Sophofles, wo die Stellen anspielender Art sind. Der Kritifer fühlt richtig, daß die Worte hier nicht einsach zu den Fabel-Zügen und Fabel-Gebanken passen. Darin macht sich jedoch die zur Anwendung überschreitende Beziehung des Tertes bemerklich, der nicht zu anbern, aber jenseit dem engeren Fabelbezieft zu erklären ist.

Chrung feines Mörders enthielt, ward auch das an Antiphon vollzogene Urtheil gefchrieben.

Beiter fragt Philottet nach Patrollos und bort, bag auch biefer gestorben, von Reoptolemos mit bem Beifane, baf ber Rrieg nicht leicht die Bofen, am liebsten die Biedern babins Philott: "3ch ftimme bei und ebendarum will ich Dich nach einem Manne fragen, ohne Burbigteit. boch gungenmächtig und gewitt; wie 's Dem ers geht." Reobt: Rach welchem Solchen außer Dobis feus fragft Du mich? Phil: "Richt biefen meint' id; es war ein Therfites ba, ber nie mit Ginmal Reden bann fich gnügte, wann ihm Alles wehrte; weißt Du . etwa, ob Der lebt?" Reopt: 3ch fah ihn nicht, vernahm indessen, bag er lebt. "Muß wohl! Beil nie doch mag ju Grund bas leble geh'n. Bie mohl bemahren das bie Botter immerbar! Gefällt's boch wirtlich ihnen, bag, was argliftvoll und friedlos ift, gurudtehrt aus dem Grab, allein bas Gut' und Biedre ftets bin: abgesendet wird.

Es wird hier merklich angedeutet, daß die Musterung hins übergeht auf eine andere Seite, als bei der die bisherigen Nachfragen verweilten, hinüber von den Bornehmen, den Oligarchen zu einem Manne ohne Burdigkeit, der mit Peissandros gemein hat, daß er ein vom Kriege verschonter Junzenheld ist, übrigens, als Thersites, und nach ausdrücklicher Bezeichnung, ein scheltender, unverschämter, derber Demagoge sein muß. Wahrscheinlich Kleophon. Nicht nur die Komiller (Platon hat auch eine Komödie "Kleophon" geschriesben) schildern diesen Bolksredner als einen wahren Thersites

(moau gehört, baf biefer Lettere, ber Schimpfredner bes Epos. in ber Sache nicht eben febr Unrecht hatte); auch Guripibes richtet gegen ihn zwei Stellen in feinem Dreft, ber im Jahre nach bem Philottet gur Aufführung tam. Im Dreft begies ben ichon alte Ertlarer ben Bers 772, dag. die Menge furcht: bar fei, wenn fie bosartige Lenter bes Rathes habe, wie auch bas Bild bes Redners 903 f., ber mit ungewaschenem Maule, ftart durch feine Rubnheit, auf garm, Aufregung, thorigte Frechheit fich verlaffe und ficher ben Staat in's Unglud führe, auf diefen Rleophon. Unlang vor Aufführung des Philottet war berfelbe mit Feuer und Derbheit bei Abfertis aung der fpartanischen Friedensgefandten hervorgetreten. Auch eiferte er gewiß eben jest mit ichonungslofen, wohl nicht im: mer richtig geführten Angriffen für die icheinbar wieder auf: athmende Bollsfreiheit. Bezieht man diefe Stelle in unserem Drama auf Rleophon, fo erscheint babei die Rlage bes Dhis lottet, daß die Schlechten fogar aus bem Grabe gurudtehren, boppelt wigig. Denn ber nun wieder fo laute Demofrat mar naturlich erft feit einiger Zeit wieder gum Borfchein gefom: men, nachdem er mahrend ber Dligarchie nothwendig fo ftill gefchwiegen hatte, als mare er geftorben. Doch geht, ba auch bon ben Oligarden gar Manche ben Sturm überdauert, biefe Auferstehung der Lästigen und der Arglistigen nicht auf ibn allein.

Rach jenem bittern Ausbruche des Philottet versichert Reoptolemos, er selbst wolle drum sich bewahren, das Geer und die Fürsten fünftig anders, als nur von serne zu sehen. Bo, sagt er, mehr der Schlechtre, als der Bieders mann vermag, Was redlich ift, zu Grund geht, und Was feig ist, herrscht: mit diesen Männeyn

will ich nie mich einigen. — So ist denn der erste Theil dieser Tragödie beinahe ein Spiegelbild der verdorbenen attisschen Politik und ihrer Hauptvertreter. Es ist indessen für diese Anwendung nicht minder, wie für den engeren Jusams menhang des Drama, zu beachten, daß bei diesen Stizzen der Charaktere und ihren Entgegensehungen eine theilweise Entstellung und Uebertreibung durch jene Leidenschaft der Aufsfassung und jene Unwahrheit der Mittheilung statt sindet, welche selbst einen Theil von dem ethischen Semälde des Dichters ausmachen mussen.

Alle diese merklichen, für die Zeitgenoffen gewiß noch viel bestimmteren Unspielungen lofen jedoch teineswegs die Doefie ber Sandlung auf; fie bienen vielmehr bagu, ben Gposges stalten und ihrer Rabel ben Unstrich berjenigen Individualität ju geben, welche fie fur den Bedanten, in dem die gange Sandlung verfaßt, und beffen Entwidlung ihr Gefchäft ift. haben muffen; und es erhalten badurch biefe altwoetischen Figuren jene nahertretende Birtlichteit, Die fie bramatifch macht. Das Intereffe liegt nicht in den Unzuglichkeiten als folden, fondern fie find bie Berührungen, mittelft beren ber Dichter bas Bewußtsein der Buschauer in der Bestimmtheit, die es mitbringt, fich aneignet und hereinzieht in den Rreis feiner freien Betrachtung, welche baburch in volle Birflichfeit Die Betrachtung bort damit auf, ein blofes fernes, freischwebendes Eposbild zu fein; fie wird lebendige Idee in lebenden Gemüthern, die, selber zum Stoff der Dichtung vers wandelt, alsdann in ihrer Klarheit, in ihrer fich vollziehenden Ertenntniß gereinigt werben.

Rachdem daher der Dichter seinem Entwurf in der Ginsführung diese für die innere Bahrheit deffelben eben fo febo,

wie für die Bufchauer bedeutungsvolle Bestimmtheit gegeben. wendet er mit aller Rraft fich der pshchologischen und diglet: tifchen Entwidlung ber Sandlung ju und lagt burch bie Barme, womit der Charafter bes bittenben, vertrauenben, leidenden Philottet fich entfaltet, auf eine fühlbar nothwendige Beife ben Betrug bes Neoptolemos in Rührung, feine Dacht über Philottet in Berbindlichkeit, die planmäßige Lift in Bers eitlung übergeben. Sochpoetisch ift die gleichzeitige Bemegung des Segenfabes, daß die Lift außerlich vormarts geht. Phis lottet immer williger und eifriger wird, fich in bas Schiff gu liefern, bas ihn nach Troja führen wird, und feinen Bos gen felber aus der Sand gibt, innerlich aber in gleichem Forts fdritte, wie es ber Bufchauer in die Geele bes Reoptolemos embfinden muß, die Bermerflichteit ber Lift, ihre Unbertrage lichteit mit Ehre und Recht fich offenbart, und badurch mit ihrem Gelingen augleich ihre Unausführbarfeit bervorgeht. Es ift, als Resptolemos ben Bogen in Sanden hat, Philot: tet in ber Dhnmacht feiner Rrantheit liegt, von ber ichonften Birtung, wenn nun die Geleiter in faber Rlugheit mit flus fternben Tonen bem Jungling gufingen, Alles fei erreicht, er moge ben Mugenblid nicht verfaumen, Diefer aber in feiner tiefen Beschämung fagt, Richts fei ausgerichtet, fene wieber. wohlverftebend, bag er fur Philottet erweicht fei, bie Gefahr ihm vorftellen, die es ihm bringen wurde, fich auf Deffen Seite zu ichlagen, ftatt jest gefahrlos ihn fortzunehmen, er aber unbewegt bleibt, bis Philottet aufwacht. In diefem Bendepunkt bes Drama ift benn icon bie Schlechtigkeit ber Lift in fich gur Durchfühlung gebracht, bon ba an tommt nun weiter gugleich die Berberblichfeit ihrer Birfung und die Riebrigfeit ihrer Urfache gur Borftellung. Bieber nach ach:

tem Dichterwig erfcheint Reoptolemos burch bie Entichlies Bung, in der feine Bute hervortritt und er nun erft Philote tets Bertrauen verdient, Diefem fchlecht und erregt fein Dig: Die Ehre, für die er von fich felbst abgewichen, ift ihm gur Schande umgeschlagen, ber erreichte 3wed gur Gelbits antlage, jur Reue, daß er jemals die Beimatinfel verlaffen, ber Ueberliftete fteht als fein gerechter Richter ihm gegenüber, ben Bogen hat er nur, um ihn, wie feine Biederteit gebeut, bem beraubten Feindgewordenen gurudaugeben. Donffeus aber, indem er Dies, bervorsturgend, bindert, muß bei entgegenges fetter Gefinnung benfelben aus dem Befen der Lift hervors gebenben Biberfpruch, die Fronie ber Luge, burch feine nun vertehrte Stellung bewähren. Seine Berufung auf das Beer, für welches er ben Philottet gewinnen follte, erhalt ben San gur Antwort, ben bie bon ihm veranstaltete Taufchung ges mehrt hat, feine Betheurung, es fei bes Beus Bille, ift bem Philottet die frechfte Lafterung, feine Berheifung, er handle für Philottets Ehre, biefem fo unwahr, bag er lieber fich ben Tob geben, als ihm folgen will. Die Rechtfertigung bann, womit Dobffeus ben Bormurfen und Bermunfchungen bes Betrogenen entgegnen will, indem er behauptet, ein folder, wie er jest erscheine, ba zu fein, wo es noth thue, ba aber, mo es gerechter und bieberer Manner bedurfe, frommer als irgend ein Anderer, bieweil überall gu fiegen, feine Sache fei - biefe hochtonende Berficherung ift durch ben Beifat, ben er felber machen muß: "nur hier bei Dir nicht", und burch ben Moment, in welchem fie fich ausläßt, trefflich ironifirt. Denn nichts ale Uebel hat er angerichtet, muß den Philottet, ftatt zu holen, verlaffen, hat ihn gwar burch ben Raub feines Bogens ungludlich, fich aber ober bas Beer burch Befig beffelben nicht gludlich gemacht, ba nur bem Gigner felbft mit biefer Baffe Sieg verheißen ift.

So erfolgt denn auch, mabrend Philottet die Bergweiflung feiner Lage jammernd ausspricht, die zweite Bendung ber Bandlung, die ihm bas Geine wiedergibt, ben Betruger aana. nach Erfolg und Urfache bes Betrugs, in feiner Bloge geigt. Indem Dobffeus bem Reoptolemos, ber tommt, um jenem ben Bogen gurudguftellen, nacheilt, muß er jest Lehre nehmen von dem Jungling, ben er im Gingang des Drama belehrte, muß feinem Billen fich fugen, ben er bei jener Belehrung für bienstbflichtig erklärte, und muß mit ber Rraftlofigkeit feines Biderftandes bas Geftandniß geben, daß die mahre Urfache feiner Lift nur die Feigheit gemefen. Bar jener Uns terricht im Gingange mit tenntlichen Begiehungen auf ben herrschenden Geist ber attischen Politik gefarbt, fo tann auch biefe Gegenfzene nicht ohne gleiche Anwendung fein, und fie verrath es ebenfalls im Tone. Sat damals Donffeus dem Jungling gefagt, er muffe fich auszeichnen durch einen Betrug, ber nicht schändlich fei, so hort er jest von ihm, er wolle und muffe ben Fehler diefes ichandlichen Betruges wieder gut machen. Sat er ihm wiederholt gureden muffen, fo wird ihm jest ertlart, für diefen feststehenden Entichluß bedurfe es teis ner wiederholten Berficherungen. Bofur er bas Lob ber Biederkeit ihm verhieß, dafür hört er jest den mahren Ras men der schmählichen Ungerechtigkeit, und indem er mit feiner und des Beeres Ginfchreitung broben will, wird feinem Bers ftande jenes politische Runft: und Stichwort abgesprochen, welches er gur Berführung des Junglings gebraucht hatte. "Gewitter Mann - antwortet Reoptolemos auf feine Drohung - Du redest ganglid ohne Bit." Dobiseust

Du sprichst nicht nur, Du willst auch handeln ungewitt! Reoptolemos: Sei's denn gerecht nur, das ist besser als gewitt! Mit dieser Gerechtigkeit, versichert der Jüngsling, fürchte er nicht das Heer, nicht die Schreckungen des Odhsseus. Odhsseus aber zeigt, wie wenig seinem falschen Besen solche Furchtlosigkeit beiwohne. Er droht zwar mit gleich thätlichem Einschritt, Neoptolemos legt die Hand an's Schwert, er versichert, Augenblicks werde er Dasselbe thun, Augenblicks aber besinnt er sich — ein ganzer Peisandros —, es nicht zu thun und lieber den jungen Gelden beim gesammsten Bolte zu verklagen. "Nun bist Du klüger! rust ihm Reoptolemos nach — und denkst künstighin Du so: sind, mein' ich, Weheklagen Dir vielleicht erspart."

Aber bag mit bem gezwungenen Rudtritt des Betrugers bas Uebel, bas er angestiftet, noch nicht gehoben fei, wird jest fühlbar, wo Reoptolemos den Philottet berausruft, vers trauendes Behör von ihm begehrt und gur Antwort erhalt: "Mir bleibt die Furcht. Die Reden maren auch gus por gut, bos bie Frucht, als Deinen Reben ich ges glaubt." Reopt: Gid beffer gu befinnen, mare denn vers fagt? - Phil: "Co warft ben Reden nad Du gleichs falls, ba Du mir ben Bogen wegstahlft, ehrlich, boshaft insgeheim." Er bleibt bei feinem Argwohn und erwidert die offenen Fragen des Junglings mit Bermunfdung. Selbst als biefer ben Bogen ihm einhandigt, fragt er, ob bas nicht neuer Trug fei. Mit feinem Gide muß es ber Jüngling verneinen. Run erft ertennt er in ihm gwar feinen Freund; ohne jedoch fur feine Abfichten gewonnen ju fein. Donffeus tritt vor, um feierlich gu protestiren, Philottet legt auf ihn an, Reoptolemos halt feinen Arm, der Beld, der fich so wohlrebend berühmt hatte, überall zu siegen, entweicht, und Philottet wendet sich zu jenem mit ben Worten: "Rur Dies benn wisse, daß die Geeres: Obersten, Gerolde sie der Lügen im Achäervolt, feig vor dem Gisen, tuhn allein in Worten sind." Und hier konnte wieder ben Zuschauenden nicht entgehen, daß Dies auf die homerischen Geeressürsten nicht, besto mehr aber auf die unlängst zu den Feinden entstohenen, zersplitterten Lügenherolde, die Säupter des eigenen Staates, passe.

3m Drama folgt nun, dicht vor der Lofung durch ben Salbaott, ber am meiften tragische Moment bes Gangen. Der redliche Philottet, herglich verfohnt mit bem Jungling, bort von biefem bie gemeffenften, eindringlichften Borftellungen aber feine Lage, feine bem eigenen Bohl im Bege ftebende Unverföhnlichteit, hort fie mit Schmerg, mit dem lebhaften Bunfche, bem Freunde folgen ju tonnen, und tann boch bas Distrauen nicht überwinden, bas unter zu tiefen Krantungen ihm eingeflößt, ju fehr durch die Falfcheit und Schlechtige teit Derjenigen gerechtfertigt ift, mit welchen er fich vereinigen Bener fagt unter Anderem: "Sor' mich. Bohl tragen Menfchen mit Rothwendigfeit, mas ihnen Schidfal, mas bie Gotter auferlegt; boch Die in felbstgemählter Somach befangen find, wie Du, verbienen weber, daß die Milde fie ber Rachfict trofte, noch des Bergens Mitgefühl. Du fällft in Bilbheit und verschließest Dich dem Rath. trifft bei Dir, wer Dich getreuen Sinns verwarnt, auf Bag, als Gegner ftete und Feind von Dir ges fcatt" ---. Philottet bagegen: - "Beh, was beginn' ich? Biberfteh' ich ungerührt bes Freundes Reben, ber fo

gutgefinnt mich mahnt? Leift' ich ihm Folge? - Aber wie, ich Ungludemann, zeig' ich im offnen Rreis mich? Bem vertrau' ich mich? Bie, o bes allbeschau'nden Tages Bahnen. tonnt Ihr in Gemeinschaft mit des Atreus Gohnen wohl mich leben feben, die Berderben mir gebracht, wie mit bem Allverderber, dem Laertesfohn! Denn nicht der Barm ift's bes Bergang'nen, ber mich nagt; boch mas von ihnen noch zu leiden fünftig mir bevorfteht, ahn' ich. Bem des Bofen Mutter je die Ginficht marb, der gieht hinfort nur Bofes auf! (Ols yan ή γνώμη κακών μήτης γένηται, τάλλα παιδεύει κακά.) Diefe Borte waren ju ihrer Zeit von hochfter Bedeus tung, fie tamen aus bem Bergen bes tranten Staates, fie fprachen auf's einsachste und gang treffend die unheilbare Runde beffelben aus. Bas ber Jungling bem erbitterten Manne vorwirft, die leibenschaftliche Behinderung bes eigenen Bobles, Die Unwilligfeit gegen guten Rath und Diffennung ber besten Freunde, bas ift nur der alte, oftmals und wohl auch bagumal in Bestrebungen einer Partei wieberholte Tehe ler ber attischen Demotratie. Aber biefer in einzelnen Fallen unfeelige, in andern ermäßigte, im Gangen nicht unverbeffers liche Fehler hatte ju feinem Gegenübel den neueren Fehler, ben viel ichlimmeren im nun auftommenden Befchlecht her: porgerufen, den Philottets Borte fo flar bezeichnen. Diefe Begner ber Demofratie trieb nicht Sige, nicht Bethörung aus den Schranten, fondern talte Abficht, egoistische Rlugheit, eine ber Sch miegsamteit fabige, wenn fie aber am Biel fich glaubte, fcon ungelofe Tude. Bewußter Bille, die Gins ficht mar hier "Mutter des Bofen", und mahrhaft prophes geit bon ihr ber Dichter, baf fie "hinfort nur Bofes aufziehen

tonne." Rach der ausschweifendsten Site ift Reue natürlich, Befferung glaublich. Berfohnung moglich. Rach planmäßigem Betrug und talten Sewaltstößen tödtlicher Beleidigung, wie Die Ariftofraten fie geführt hatten, ift weder Befferung ber Beleidiger - vielmehr ftatt ihrer von Furcht und Grimm verdoppelte Seimtude -. noch Bergeihung ber Beleidigten, vielmehr nur gerechtes und bei der Untlarheit über Bahl und Schliche der Gegner in Angst und Sag fortwucherndes Distrauen möglich. Der Dichter hatte wohl Recht, ein Bunder hatte geschehen, ein Olympier niedersteigen muffen, um diesen Rif zu beilen. Er ftieg nicht nieder, (wenn auch vielleicht Sopholles felbit in ben Siegen am Bellespont ben Schein folder Götterhilfe erblickte), die ungebefferten, wenig bekannten Berichworenen bedienten fich des Diftrauens im Bolte wiber bas Bolt und erfüllten nach wenigen Sahren auf bas gräß: lichfte die bofe Prophezeiung.

Es ist bekannt, daß Sophokles auch einen Philoktet in Troia gedichtet hat. Ich zweiste nicht, daß dieses (aus den armseeligen Bruchstücken nicht herzustellende Drama) die am Schlusse des erhaltenen Philoktet gegebenen Verheißungen und Barnungen ausführte und zu derselben Bühnenvorstellung gehörte. Bar dann vielleicht zum dritten Stud der frühergedichtete Peleus benützt, der die Heimkehr des Reoptolemos enthielt (s. oben S. 238)? — Bar das vierte (oder, ohne den Peleus, das dritte) Drama der Composition jene Hermione des Sophokles, die den Tod des Reoptolemos zum Inhalt hatte (s. Belder a. D. S. 319)? — Hätten wir Dies zu beantworten die Mittel, so wüßten wir gewiß auch, intvieweit der Dichter von den damaligen Kriegsvorztheilen die Rettung des Staates noch hosste, oder ganz die

Berderbniß, die er um ein Kleines erlebt hatte, voraussah. Run haben wir wenigstens an dem erhaltenen Stude ein meisterhaftes Gebicht und, bei seiner bezeugten Aufführungszeit und seiner nachgewiesenen politischen Bedeutung, ein bes wunderungswürdiges Dentmal von der Energie des Greises, der schon in sein sieben und achtzigstes Jahr getreten war.

Die letten Jahre bes Sophokles, und sein Tob.

Im Sommer bes Jahres nach jenem, in beffen Anfang ber Philottet gegeben worden, erlebte Cophofles die Beimtehr des Altibiades, diese turge Freudenzeit einer bald wieder vers nichteten Aussohnung und ihrer unerfüllten Soffnungen. -Im Frühjahr vorher wurde jum erstenmal ber Plutos bes Ariftophanes aufgeführt, den wir in einer weit fpateren Ges stalt befigen. Ginige Stellen beffelben erinnern bie alten Ers flarer an fophotleifche, ohne bag baraus fur bie Dichtunges geit der letteren etwas folgen tonnte. Gin Bers (635) ift aus bem Phineus des Cophofles, einer bem Argonauten: Epos entnommenen Tragodie. Aus diefem Fabelfreife gab es von Sophotles wenigstens zwei tragifche Compositionen. Bas wir von diefen, von den Tragodien, in welchen er die Rlias und die Donffee, die Fabeln aus fünf den letteren angeschloffenen Epen, aus bem argivischen, bem thebanischen, dem heralleifchen und anderen Sagentreifen behandelt hat, noch haben und wiffen, bas tann uns wohl ein Gefühl bavon geben, auf welchen Reichthum mannichfaltiger Berte ber bochs bejahrte Dichter gurudbliden tonnte; uns aber hat vom größ: ten Theile mehr als dies die Gefchichte nicht gonnen wollen.

Um diefelbe Beit mit ber erften Aufführung des Arifto:

phanischen Plutos trifft die bes Dreft von Guripides, in welchem bitter genug fich bie Berftimmung biefes Tragiters über ben Buftand bes Baterlandes ausspricht, bie fur ihn Sauptgrund gewesen sein mag, ber Ginladung bes Ronigs Archelaos von Matedonien an feinen Sof zu folgen (oben S. 71. 77.). Es durfte wohl an Sophoffes die gleiche Gin: ladung damals ober ichon früher ergangen fein; wenn anders auf gefdichtlichem Grunde ruht, was fein ungenannter Bio: graph fagt, bag viele Ronige wiederholt ben Dichter ju fich geladen, der jedoch fein Baterland nie habe verlaffen wollen. "Biele Ronige", ift ben Mund etwas vollgenommen; wenn auch ben Cophotles in feinen früheren Jahren ein ober ber andere Sixilifche Fürst und noch in den fvateren ein Chpris icher etwa tann gerufen haben. Um glaublichften ift es von bem mufenliebenden Archelaos, ber Runftler und Dichter gu fich berief. Euripides verfaßte bei diefem Fürsten einige mert! wurdige Dichtungen, lebte aber taum zwei Jahre bier, als bie ftrenge Bestrafung eines Ebelmanns, ber ihn beleibigt hatte, ben Ausbruch jenes Aufruhrs an diefem Sofe veran: lafte, bei welchem er und fein Freund Maathon bas Leben Biographen des Guripides ergalen, daß als die einbüfite. Rachricht feines Todes in Athen ankam, Sopholles auf der Buhne mit einem Chor ohne Rrange und in Trauerfleidern erschien 143).

<sup>143)</sup> Thomas Mag: Leb. b. E. u. bas Frag: im Rhein: Muf. Phil. I. 2. S. 297. Bei biefen fteht, Sopholles habe bie Schaufpieler frieler shre Kränze ablegen lassen. Allein bie Schauspieler trugen wenigstens nicht ordnungsmäßig Kränze, sonbern nur, wenn es gerade die Rolle mit sich brachte. Man mußte also annehmen, bie

Es war dies im letten Jahre seines eigenen Lebens, daß er den im Tode, wie im Leben ungludlichern Rebenbuhler mit so öffentlich sprechender Trauer ehrte 144).

So lebte benn biefer Erinnerung zufolge Sopholies im neunzigsten oder neunundachtzigsten Jahre noch seinem Dichs terberufe. Es sehlt auch hier die Ueberlieferung, welche seiner Tragodien er damals vorstellte. Rur ungewisse Spuren has ben sich erhalten, daß er in dieser letten Zeit mit einer Wies beraufführung und Umarbeitung der Dedipustragobien beschäftigt gewesen. Diese Spuren, die freilich der Kritit bes durfen, sind folgende. Eine Anetdote sagt, daß Sopholies

Schauspieler hatten bamals alle juft folche Rollen gehabt und ber Dichter fie fhre Rrange mit einer Wenbung ablegen laffen, bie an ben frifch verfundeten Tobesfall erinnerte. Dies ift nicht mabrfcheinlich. Ordnungemäßig aber trugen bie Chorenten Rrange, weil fie immer, ehe fie ihr Spiel begannen, ale Opfergug eintraten und auf bem Altar ber Orcheftra opferten. Diese konnte Sophokles bie Rrange ablegen, auch wohl ben bingerafften Dichter auf bem Boben, wo er lange, eigenthumlich und mit Berbienft gewirft, mit einem Rlaglieb feiern laffen. Auch mar es, mahrent bie Goaufpieler, wenn fie wirklich fpielen follen, nicht wohl Trauer-Coftum haben, und ba fie nur Drei find, nicht fo recht einen Rlagechor vorstellen konnen, eine thunliche Sache, bem Chor fur bas Drama felbft, je nachbem es gemählt murbe, Trauergemand ju geben; wie es 3. B. bie Choephoren bes Meschplos und bie Schubflebenben bes Euripibes haben. - Andere haben angenommen, Sophofies habe biefe Beileibbezeugung bei einer Probe angeordnet. Dies ift unmabricheinlich, weil Proben nichts Deffentliches finb, ohne Deffentlichfeit aber ein folches Beiden Rachbrud und Ginn verliert.

<sup>144)</sup> Es war nämlich unter bem Archon Antigenes (v. Ch. 40%) ober Rallias (40%), baß Euripibes, unter Rallias, baß Sophoffes farb. Par. Chron: 365. Argum: Atift: Frofche. Diobor 13, 103.

ben Debipus ju Rolonos an ber Grange feines Lebens gebichtet, eine Ueberlieferung, bag bies Drama vier Sahre nach feinem Tode fein Entel oter Sohn aufgeführt habe, ben Tob bes Sophofles aber laffen andere Unetboten bei eis ner Borlefung ober Bieberaufführung feiner Untigone. Unbere im Genuß einer unreifen, von feinem Schauspieler ibm gereichten Frucht. Undere in der Freude eines Buhnen-Diefe ungleichen Notigen aus abgeleiteten fieges eintreten. und getrübten Quellen enthalten wenigstens bas Gemeinsame, bag ber Dichter bis jum letten Augenblick in Thatiateit acmefen, und da die Dramen, die als Gegenstand berfelben ge: nannt merben. Dedibus und Antigone, wie ich (oben G. 227) au zeigen versucht habe, gufammengehörten, fo verbinden fich die Angaben von ber fpaten Beschäftigung mit dem einen und bem Bericheiben im Bortrage ber andern au Gunften ber Bermuthung, bag bie Erneuerung biefer Composition feine lette Arbeit gewesen. Bas aber die Bermuthung bon einer andern Seite nachbrudlicher unterftust, ift ein Chorgefang im Dedipus zu Kolonos (1211), beffen tiefe Melancholie für die Zeit der erften Dichtung biefes Drama und ben das maligen 3wed ber Ermunterung in ber Kriegsnoth weit we: niger paßt, als in die von argem Unheil umgebenen letten Tage des Dichters, welchen augleich weit mehr, als feinem funfundsechzigsten Jahre, die Rlage in bemfelben Befang über allzu langes Leben angemeffen ift. - Lefen wir benn biefe letten Galmden auf, die uns die vermuftende Beit von ber einst fo reichen Ernte dieses Dichterlebens übrig gelaffen hat.

Bundchst ist es freilich sicher falsch, daß Sopholles ben Dedipus gu Rolonos erst an der Schwelle des Todes gedichtet habe. Daß er ihn fünfundzwanzig Jahre vor diesem dichtete,

glaub' ich (oben G. 168-226) bewiefen zu haben. Auch ift iene Angabe blos die dem Effett nachgebende Steigerung einer literarifchen Fabel. Nach ber Letteren hatte Cophos Hes, als Greis ber Beiftesfdmache angeflagt, fich burch Bors lefung jenes Chorliedes im Dedibus, bas ben Sau Rolonos breist, gerechtfertigt und jubelnde Anertennung gefunden. Es ift vielleicht nur diefer Anetdote wegen (von deren Urfbrung ich im folgenden Capitel (preche), daß der alte Borbericht bes Dedipus g. R. fagt, dies bewundernswerthe Drama habe Go: pholles gedichtet, als er bereits ein Greis gewesen; obwohl auch icon ein Runfundsechziger, wie Cophotles bei Bervors bringung biefer Dichtung wirklich mar, mit Jug ein Greis genannt werden mag, und Das, was in eben diefem Borbes richte als Tendens des Drama anerkannt wird, fich nicht aut für bie lette Lebenszeit bes Dichters eignet. Die andern Beugen, welche dies Gedicht bem hohen und höchsten Alter des Dichters gulegen, thun es immer in Berbindung mit ber uns haltbaren Anethote und find Schriftsteller entfernter Zeit. welche fich bei ihrem Intereffe für bas artige Gefdichtden jur historischen Prüfung nicht aufgelegt fühlten 146). Go

<sup>145)</sup> Es ist Cicero (Bom Alter 7), Plutarch (an seni ger. resp. 3), Lutian (Mafrobioi 24), Balerius Marimus (8, 7. 12), Appuleius (Apologie S. 298), lauter Autoren, von welchen bekannt ist, daß sie bei den Erzälungen, die sie theils zur Berblümung ihrer Diatriben, theils als Unterhaltungsschriftsteller von Prosession vorführen, sich fritischer Genaufgkeit nicht besteißigen. Ein Scholion zu Aristoph. Fröschen (B. 73) berührt die Anekote in einer ganz andern Form und ist Auszug aus einem älteren Scholion, welches ein wenig vollständiger beim ungenannten Biographen sich wiederssindet. Da ist weder vom höchsten Alter, noch von einer wirklichen Geschichte die Rede.

gewiff nun das Lettere, fo, wie es erzält wird, eine blofe Phantafie ift: fo naturlich ift, bag Diejenigen, welche es uns ter Beweisen von Geiftesfrische bei boben Jahren, ober nur ber Merkmurbiakeit wegen anführen, burch bas Motiv felbit verführt murben, den Belben beffelben fo alt als möglich vorzustellen. Indeffen wurde fich um fo leichter begreifen, wie fie gu diefer guverfichtlichen Behauptung fo fvater Ent: ftehung bes Dedipus g. R. tommen tonnten, wenn vorher icon eine Erinnerung vorhanden mar, daß ber Dichter turg por feinem Ende an biefem (amar alteren) Berte thatig ge: mefen. Run tonnte. Dies vorausauseben ichon die Ueberlie ferung verführen, bag eben diefe Tragodie nach bem Tobe bes Dichters von dem jungeren Sopholles aufgeführt mor: ben 146). Gleichwie ber jungere Guripides nach des Aelteren Tobe bie letten Dichtungen beffelben auf die Buhne au Athen führte, fo lag es nahe, auch hier an ein Gedicht zu benten, welches die Aufführung bei Leben des Berfassers noch nicht erreicht hatte. Und daß wirklich Copholles die erneute Bor: ftellung biefer Dichtung erft vorbereitete, als ihn ber Tob erreichte, murbe fich, fofern die Antigone ein Theil berfelben Composition ift, gut vereinigen laffen mit ber Angabe bes Sathros, daß er an einem Sate in feiner Antigone gestorben fei. Denn in der That durfte an diefer Tradition weiter

<sup>146)</sup> Argum: Cod. Laur. A: "Den Debipus 3. R. hat, nach bem Ende des Großvaters, ber Entel Sophoffes, Sohn bes Ariston, aufgeführt unter dem Archon Miton, welcher Lettere ber vierte Archon nach Kallias war, in beffen Archontenjahr, ben meiften Bengniffen zufolge, Sophoffes gestorben ift." — Rallias war Archon Dlympiade 93, 3 v. Ch. 404; Miton Dl. 94, 3 v. Ch. 404.

nichts als bas Bericheiben mitten in einer Umarbeitung biefes Studes Bahrheit haben, ba bie Form, in welcher fie Satts ros aufgenommen bat, ber alte Mann fei über ber Anftren: aung ber Bruft in ber abfahlofen Lange bes Sabes erftidt. bem Ausbrud eines Komiters im höchsten Grabe ahnlich fieht. Rührt doch beinahe der größte Theil jener abgeriffenen Notizen über die Tragiter, die fich in die fpateren Sabrhunderte fortgepflanzt haben, aus Commentaren zu ben Komi: tern, außerdem aus literargeschichtlichen Gebichten und Gpis grammen ber. Und fo balt' ich auch für einstimmig mit Dem, mas am letteren Ausbrude Bahres bleibt, und vers Schieden nur burch die Faffung in ein hertommlichpoetisches und epigrammatisches Bild, die andere Tradition, an einer unreifen Beinbeere fei Sophofles erstidt. Denn die Traube ift die Frucht bes Dionhsos, bes Gottes, bem die bramatifche Runft und bas tragische Festspiel geheiligt ift, so bag nach folder Phantafie Meschplos die Beihe gum tragifden Dichter erhalt, als er in einem Beinberge fchlaft, und bas Dichten poetisch ein Traubenlesen beißt. Un der Frucht des Dionpsos fterben, bedeutet bemnach, im Genuffe feiner Begeifterung, oder bichtend - an ber noch unreifen Frucht: vor Bollens dung der Dichtung verscheiden. Richts ift endlich natürlicher, als daß berfelbe Tropus auch bann angewendet wurde, wenn ein Dichter bei Borftellung feiner Dichtung, im Genuffe bes Beifalls fein Ende fand. Rur unreif tonnte bann bie Frucht nicht heißen, von beren Benug er gestorben. Da nun ein Epigramm noch vorhanden ist, welches den Sophotles blos Trauben pfludend fterben läßt, fo erklärt fich, wie diefelbe Erinnerung ju ber britten Trabition werden tonnte, nach welcher ber Dichter in ber Freude eines tragischen Sieges

gestorben ware. Die Zweite, die sich in ber unreisen Traube ausdrückt, ihn also im Dichten, nicht im Siege sterben läßt, bleibt insofern wahrscheinlicher, als sie dasselbe Bild mit einem genaueren Zuge gibt, und als ohne besondere Boraussehungen schwer zu glauben ist, daß den Dichter ein Bühnensteg, der für ihn wahrlich nichts Ungewohntes war, in einer Zeit, die ihn gewiß für lebhaft frohe Bewegung nicht empfänglich machte, so ausgeregt hätte, daß ihn die Freude tödten konnte 147).

Immerhin geben alfo biefe verschiedenen Berichte, gufams

<sup>147) &</sup>quot;Den Tob bes Sophofles (fagt ber ungenannte Biograph) ergalen Iftros und Reanthes folgenbermagen. fein Schauspieler Rallippibes, ber aus Dpus von ber Arbeit jum Refte ber Choen tam, ihm eine Traube geschickt, und ba er von biefer eine noch unzeitig berbe Beere in ben Mund nahm, fei er, fo gar alt, wie er war, baran erftidt und geftorben." (Man fonnte auch bier ben Durchgang ber Sache burch ben Mund eines Romiters vermuthen, weil ber oft verfpottete Rallippides bereingezogen ift. Ernftlich tann bie Sache auf feinen Fall genommen werben, ba in ber Beit bes Choenfestes, im erften Frubjahr, wo man ben neuen Bein anzugapfen pflegte, unreife Trauben nicht zu erwarten find). "Satyros aber - fahrt ber Biograph fort - ergalt, er habe bie Antigone vorgelesen, sei gegen bas Enbe auf einen langen Webanten geftogen, ber fein Rolon und fein Romma gum Athembolen barbot, und bei biefer leberanftrengung feiner Stimme babe er mit ihr jugleich feine Geele verhaucht. Anbere fagen, bag er nach ber Borlefung bes Drama, wie er ale Gieger ausgerufen murbe, por Freude verschieb." Der lange Sat ift febr beutlich eine Perfiflage. Die angebliche Borlesung bes Stude bat man mit jener Angabe bee Iftros und Reanthes babin combinirt, baf an ben Choen Probe-Borlefungen ber im folgenben Monat aufauführenden Tragobien stattgefunden hatten und an einer folden Gophotles geftorben mare. Allein man ift weber berechtigt, bie Beitbe-

mengehalten, den Anschein, daß in seinen letten Tagen unser Dichter jene frühergedichteten Tragödien unter Sänden gehabt und eine neue Aufführung derselben bezweckt habe. Wenn man Dies bei der zweideutigen Form, in der es diese Uebers lieferungen halb versteden, für eine Thatsache zu halten ansstehen müßte, so kann desto mehr der Glaube daran durch das schwermuthvolle Chorlied im Dedipus zu Rolonos untersstützt werden, welches das höchste Alter des Dichters andeutet. Denn nicht nur beklagt es die Traurigkeit eines allzulangen

ftimmung aus ber einen Anetbote in bie andere überzutragen, noch bat es Babricheinlichkeit, bag bie vorläufige Prufung, bie boch nur Sache ber Beborbe, besonders bes Chor-anweisenben Archon fein fonnte, auf ein Reft verlegt murbe. Der Bigling, ber bie Gefcichte vom langen Gat erfant, bachte (es mußte benn ein viel fpater Lebenber gewesen sein) gewiß an feine öffentliche Borlefung; und es ift nur ein burch bie Sprache bes Ungenannten verschulbeter Jrrthum, wenn man feine britte Rotig vom Tob in ber Sfegesfreude auf einen Probe-Sieg bezieht. Diefer Ungenannte gibt fich auch fonft für einen Byzantiner zu ertennen, und Diefe fagen Borlefung eines Drama ftatt Aufführung (Man vergleiche 3. B. Tzepes Chil. V, 179, wo burchaus nur Aufführung auf ber Bubne gemefen fein fann, mas als Borlefen bezeichnet wird). Diese von ber vorhergebenben verschiedene Rotig ift alfo nur biefelbe, bie auch Diobor (13, 103), Plinius (7, 54), Balerius Marimus (9, 12. 5) geben, bag nämlich bie Freude über einen unerwarteten Bubnenfieg ben Dichter getobtet babe. Die Trabition rebugirt fich also auf biese zweisache, er ftarb im Dichten; er farb in ber Siegesfreube. Und auf bas Eine, wie bas Anbere fann es gebeutet werben, wenn ein Epigrammenbichter Simonibes fagt: Unter bem Pfluden ber Traube bes Bathos ging bas betagte Leben, Sophoffes, einft, Blume ber Ganger, Dir aus.

Bebens, fonbern ber Rlagenbe fagt auch ausbrudlich, bag bies fein eigenes Los fei, indem er in diefer Beziehung fein Schickfal mit bem bes greifen Debibus gufammenftellt. aber ift nicht vorauszuseben, daß die Baubewohner, die ben Chor bes Studes machen, wenn fcon Mite, fammtlich bochft: betagte, freudenlofe Greife fein follen. Die Barme vielmehr. mit ber fie im Gingang ihren Sau und bas Baterland nach feiner Dacht und Bluthe feiern, die 3bealitat, in welcher burch bas gange Drama bas Land und Bolt bes Thefeus in feiner Ordnung, Rraft und Bohlfarth vorgestellt ift, fteht im Biberipruch mit der truben Schilderung des hadervollen Menfchenlebens und der das Alter umlagernden Uebel in dies fem Befange. Es ift alfo bes Dichters Stimme, Die fich vernehmen läßt. Als biefelbe aber ift es die Stimme bes hochbejahrten athenischen Burgers. Mich buntt, ihr tieftla: gender Ion bildet auf eine mertwurdige Beife die Fortfetung au der tragischen Stimmung, die im Philottet, besonders gegen ben Schluß, hervortritt. Findet im letteren Drama ein dufteres Diftrauen feinen Musbrudt, bas boch die Soffs nung auf höhere Silfe noch nicht ausschließt, so ift es bier endlich die Alles aufgebende Wehmuth, die teinen Troft mehr fennt, als den Austritt aus dem Leben. Und wenn es bort die Berderbniß des Staates war, die in dem bangen Dis: trauen empfunden wurde, fo ift es auch hier gleichfam der attifche Staat felbft, den man gu horen glaubt. Bie bas Chorlied die Jugendzeit beschreibt, voll Arbeit und Muhfal, war die Jugend biefer Demokratie gewesen, und fie mar fo unter Blutvergießen, Aufruhr und Streit, unter Rrieg und Reid, wie das Lied fagt, in dies ihr bofes Alter, dies hals tungslofe, ungefellige, liebeverlaffene, von allen folimmften

Uebeln ausertorene Alter getommen. Die Soffnung, Die gis ber Philottet aufgeführt murbe, noch mintte, mar jest aus nichte, nachdem bas Boll im Progeg ber Arginufenfleger nicht allein feiner tuchtigften und redlichften Diener fich felbit bes raubte, fondern auch die eigene Saltungelofigfeit und Greifens Schwäche in einem Grabe zeigte, ber es fur bas Roch ber Bewaltherrichaft reif ertlarte (S. oben S. 110 f.). Roch fperrten die Spartaner die Landschaft; die Ausruftung ber Flotte, welche bie nun angeflagten Feldberren gum Siege ges führt hatten, mar bie lette, außerfte Unftrengung Athens ges wefen, ber Sieg fruchtlos, weil ber von Sparta angebotene Frieden auch biesmal burch Rleophons Widerstand verhindert Nun wurden benn auf Betrieb ber Oligarchen. welche die warmften Bollsfreunde fpielten, tiefe maderen Feld: herren (unter ihnen Perilles, jener Cohn des großen Perilles von der Afpafia) hingerichtet, und gur Flotte der Abeimantos gesendet, deffen Berrath fie im nachsten Sommer ben Spars tanern vernichten half. In der Stadt blieben die Boltsbes truger Meifter, bie den ehrlicheifernden Rleophon, nachdem fie ibn aufgebraucht batten, fturgten, ihre Roth fteigerten, und fie ein Sahr nach Sophofles Tod in die Bande bet Feinde lieferten, mit beren Beiftand ihre blutige Thrannen: herrschaft fich aufschlug. Co war in der That, als die einer Emborung gleiche Boltsversammlung tobte, die mit bem Tos besurtheil jener Felbherren folog, Athen, im Innern gegen fich felbit wuthend, im Rriege erlahmend, im Lande bedrangt, in feiner allfeitigen Erschütterung einem umfturmten Riffe (nach bem Ausbrud bes Chorliebes) ju vergleichen, in feiner Blindheit und feinem Glend nicht unabnlich jenem gefuntenen, bon Barm und Schuld und Alter gedrudten blinden Debis

pus, ber in ber Burgel erzitternd seinen Gliebern flucht. Und was ein Rann der befferen alten Zeit, der, theilnehmend am Baterlande, mit ihm von Stuse zu Stuse bis an diesen Rand des Untergangs hatte sinken muffen, empfinden mußte, das tont aus dem trubseligen Schwanengesang des Sopholies:

Wer sich immer ber Lebendzeit mehr nur, mäßige Dauer nicht anwünscht, bessen Begehren, sagt mir bie Ersahrung, beharrt in Thorheit! Wie viel wird, wenn ber Tage Zahl zunimmt, auch ber Befümmerniß Anbrang nähergebracht, und wo findet Fröhliches, wer über bes Wunsches Maß hinausgerückt,

lange lebet, ohne die Stillung, wie fie allein die endlicherschöpfende schmudlos, klanglos, freudengesanglos nahende Stunde, wie sie allein der Lob bringt!

Riemals werben, ift höchsten Rangs Preis; geworden, besselben Wegs hingeh'n, wessen bas Leben berkam, ist bas Zweite, je eh'r, je besser! Denn zuerst, wenn bes Jugendmuths Leichtsinn blühet und Unbedacht, Was bleibt Lästiges fern, und Was bricht nicht Bitteres ein? Da ist Empörung, Mord, ist haber, Krieg,

Daß und Reib; bis baß an bie Reihe tommt bas geschmähte, haltungverlierenbe, einsamschwierige, liebeverlassene Alter, bas all' und jegliches Uebel beberbergt!

Auch ber Unfeel'ge fo, nicht ich allein, fieht umwirbelt allenthalb, bem Riff gleich, welches im Nord-Meere ber Wogen Sturm schlägt.
Ningsher fahren auf ihn fo

Ringsher fahren auf ihn so wildaufschwellenden Unheils anschlagende Stöße mit stetem Ingrimm, Die von des Abendgesilds Rand her, Die von des Osts Gegend, Die von des Mittags Grenzpunkt, Die scharf aus der höhe der Nacht her!

Beist dieses Lied eben so entschieden auf die lette Zeit des Dichters, als andere, oben (S. 196 ff.) erläuterte Stellen auf den Eingang des Peloponnesischen Krieges, so lassen sich nuneinige Zeilen erklären, wornach man geglaubt hat, zur Zeit dieser Dichtung eher ein freundschaftliches, als feindliches Bers hältniß zwischen Athen und Theben voraussetzen zu mufsen.

Man hat bei dem Bersuche, aus dem Debipus 3. K. sels ber die Zeit seiner Abkassung zu erschließen, auf Einiges zu wenig, auf Anderes zu viel Gewicht gelegt. Zu wenig auf Das, was am entschiedensten hervortritt. Dies ist die Tens denz des ganzen Drama, die nur ungünstig für Theben gezsfaßt werden kann, ist insbesondere die Prophezeiung, daß Theben durch Athen leiden werde, wenn es seindlich seine Landschaft angegriffen habe, ist endlich die Chorstelle (699), die durchaus einen von den Feinden selbst gegebenen Beweis von Ehrsurcht vor den heiligen Delbäumen dei Kolonos vorsaussetzt. Ein solcher ist nur vom Spartanerkönig Archidasmos aus dem Ansang des Peloponnesischen Krieges überliessfert, vor welchem also das Drama nicht gemacht sein kann; die Prophezeiung setzt ebensalls, um Anwendung zu haben,

verscheinen, die Zeit wenigstens vor dem achten Kriegsjahr voraus, in welchem die Athener bei Delion von den Bootern auf's Saupt geschlagen wurden; wie sie denn überhaupt durch die ganze Zeit des Krieges ohne Frage mehr von ihnen litzten, als ihnen anzuhaben vermochten. Borher aber konnten die Athener mit Grund die entgegengesetzte Gossnung hegen. Und so führt auf die Eröffnungszeit dieses Krieges, abgesehen von den sonstigen auf sie, wie ich gezeigt habe, bezüglichen Stellen und dem Jusammenhange des Stücks mit dem der Kriegseröffnungszeit angehörigen "König Dedipus", Dassjenige hin, was am bestimmtesten die Wirkung des Ganzen bedingt.

Bu viel Gewicht aber hat man auf die weit geringeren Andeutungen eines befferen Bernehmens mit Theben gelegt. In biefer Begiehung nicht anwendbar find die Borte bes Dedipus (616), daß Theben, wenn auch jest in Freund: ichaft mit Athen, tunftig feind werden tonne. Dag dies Rest Die ibeale Beit bes Bebichtes, nicht die ber Aufführung ans gebe, hat Boedh (Ind. lect. 1826) mit Recht erinnert. Bieber aber geht die Behauptung gu weit, daß die Berheis Bungen in biesem Drama, wenn man fie gur Beitbestimmung anwenden wollte, nothigen murben, es vor dem Rriegsans fange gu feben. Der Grund hiefur, weil bem Lande Unbers wuftbarteit burch Baffen ber Booter verheißen werde, welche boch gleich im Anfange mit bas Land verwuftet baben, ift Diefe Form hat die Berheißung nicht. nicht vorbenden. 98. 1533 (κ δη ον τήνδ' ένοικήσεις πόλιν σπαρτών απ' ανdown) fagt nicht, bas Land werbe unverwüftet, nur bie Stadt werde unerobert und unverheert, der Staat unübers

wunden bleiben; und Das tonnte nicht nur in ben ersten Kriegsjahren, es konnte mahrend seiner ganzen Dauer ohne Widerspruch gesagt werden. Dagegen, daß die Landschaft Schaden leide, ist vielmehr vorausgesett in der Prophezeiung, als daß es mit ihr stritte (oben S. 205). Nur erschöpfend werde der Schaden nicht sein. Und das ist auch der Simn von Bers 1760 f.

So bleibt denn nur sehr Benig übrig, was auf eine ans dere Zeit, als den Anfang des Krieges wiese. Außer dem Chorlied nämlich blos eine Stelle, wo mit einer gewissen Schonung oder Rücksicht gegen Theben gesprochen wird, welche dem Haffe beiber Staaten, der im Eingang des Krieges am lebhaftesten war, nicht gemäß erscheint. Diese kann nun, gleichwie jenes eine Chorlied, ohne Schwierigkeit als später eingedichtet betrachtet und aus der zu Ende des Krieges eins tretenden Untwandlung des Verhältnisses zwischen Athen und Theben erklärt werden, so daß die Thatsache der Umwandlung und ihre Merklichkeit nur an dieser Stelle auch wieder einen Beweis für die Ueberarbeitung der Tragödie kurz vor dem Tode des Dichters gibt.

Allerdings nämlich tritt eine absichtliche Schonung Thes bens in der Strafrede hervor, welche Theseus dem Kreon hält. Er handle, fagt ihm Theseus unter anderem (912), unwürdig seines eigenen Landes, indem er die Würde des attischen Staates verachte, "obwohl Dich Theben nicht zur Schlechtigkeit erzog. Denn Rechtverzgesne liebt sein Volk nicht aufzuzieh'n; noch hast Du seinen Beisall, wenn es Dies erfährt, daß Du, was mein ist, und der Götter, räuberisch fortschleppest, uns glücksvolle Schutzesohlene. Ich würde nie, beträt' ich Deines 23 \*

Landes Grund, und war' es mit bem Anfbruch auch bes größten Rechts, unangefragt beim Landeshaupt, wer's immer fei, augreifen und fortichleppen, fondern eingebent ber Bal: tung fein, die fich in fremder Stadt gegiemt. Bon Dir wird aber hierdurch, der es nicht verdient, ber eigne Stagt geschändet, und Dich zeigt zugleich die Beit ergraut von Alter, von Berftand entblost u. f. w." Roch vermahrender Hingt, mas ber Chor bingufest: "Sieh, Frembling, wo Du hingerietheft: Rach bem Stamm, bem Du gehörft, rechtschaffen, handelft bier Du folecht." Dies Lettere ift in der That eine recht forafaltige Conderung des gehäffig vorgestellten Fürsten vom Stagt und Bolte. Sierin nun amar einen Bint fur Die Entstehungs geit bes gangen Drama ju finden, wird man fich nicht vers führen laffen, wenn man beachtet, wie in demfelben alle ans bern Fehler, die Nechtung des Dedipus (440), die Berjagung des Polyneites (1298), die Absicht felbst, blos des Dedipus fich zu verfichern, ohne ihn verfohnt aufzunehmen (389 ff.); bem Bolt von Theben felber zugefchrieben find, und wie Rreon bei seiner Gewaltthat wiederholt, im Namen deffelben gu handeln, behauptet (740. 838. 851), wie endlich noch nach biefer Stelle Dedipus nicht ohne Anzüglichkeit gelegentlich fagt (1372): - "gur Befte Thebens; benn bes Staates Ramen tann ihm niemand geben 148)." Aber gerade der Abstich der einen Stelle von der fonftigen Borftellung

<sup>148)</sup> Das Scholion zu B: 606 (616): "Damals war noch Beine Feinbichaft", von Lachmann auf bie Aufführungszeit bes Studes bezogen, geht, feiner Tertftelle nach, nur auf bie alte Beit ber Fabel.

bezeichnet fie als eine Einschaltung, die nicht vor den letten Tagen des Sophoties gemacht sein tann. Denn erst zu Ende des Kriegs trat diese Umstellung der Booter, ihre Entfernung von den Spartanern und Annaherung an die Athener ein.

Fünf Jahre vor Sophofles Tod erwähnt in ber Rriegs. geschichte Thuthbibes (8, 98) der Booter jum lettenmal. Gie handeln da nicht in Berbindung mit den Spartanern, fons bern ben Rorinthern, und erhalten burch bie Lift eines ber Flüchtigen aus den Bierhundert die Bestung Denoe. Jahre nach Sophofles Tob aber entzweiten fie fich ichon offen mit ben Spartanern. Darauf, als die mit Sparta's Bilfe eingesetten breißig Thrannen fo viele Athener vertries ben, wurden die Flüchtigen mit größter Bereitwilligfeit von ben Bootern aufgenommen, und als diefe Bertriebenen, rafc gesammelt, um Athen gegen bie Dreißig fochten, die Sbar: taner aber für die Letteren ihre Bundesgenoffen aufboten, weigerten fich die Booter mit ihnen zu giehen und bewogen auch die Rorinther zu berfelben Beigerung 149). Diefe veranderten Gefinnungen, die fleben Jahre nach bem Rampf ges gen die Dreifig den Rriegsbund ber Booter mit den Athes nern gegen die Spartaner gur Folge hatten, hingen mit bem Steigen ber bemofratischen und Sinten ber ariftofratischen Partei in Theben gusammen. Die erstere war fur Athen icon mabrend des veloponnesischen Rrieges gewesen; nur baß ihre wiederholten Bersuche, fich über die Ariftotraten mit Athens Beiftand gu fchwingen und im Bunde mit den Athes nern gu behaupten, gum nicht geringen Schaben ber Letteren

<sup>149)</sup> Xenophon Sell: Gefch: II, 4. III, 5. Plutarch Lpfanbros 27.

iebesmal fcheiterten. Ihren erneuten Beftrebungen aber au Ende des Rrieges tamen Die Burudfepungen, welche Die Boos ter mit anderen Bundnern bon ben Spartanern erfuhren, gu Bilfe; und fie fetten fich bochftwahrscheinlich in ein beimliches Ginvernehmen mit Athen ichon vor feiner Groberung. Benn gleich, als Athen unterlag, ber Thebaner Grianthos gerabe die völlige Zerftörung beffelben vorschlug: so war dies nur ein Gingelner, einer von der ariftofratischen Partei, beffen Befinnung jener bes Bolles bon Theben, wie biefes bernach (bei Xenophon 3, 5) erklarte, entgegengefest war. Und hatte awifchen bem Letteren und ben Demofratischen in Athen nicht fcon bamals ein verborgenes Ginverftandniß ftatt gehabt, fo wurden nicht fo balb barauf bie Bertriebenen Athens in fo grober Babl ihre Buflucht nach Theben genommen, noch die Thebaner ihre Aufnahme mit folder Barme befchloffen ba: ben. Go erflart es fich aus ben Zeitverhaltniffen, wenn Gos phofles ein Jahr vor bem Fall Athens in feine nun gur Bieberaufführung bestimmte Tragobie jene bem Bolt bon Theben im Gegenfat mit feinem Fürften gunftige Stelle einschaltete.

Man kann diese Einschaltung auch dem jungeren Sophos kles zuschreiben. Als er diese Tragödie im vierten Jahr nach des Dichters Tode gab, waren die erwähnten offenen Beweise vom Bohlwollen Thebens für Athen, die der Dichter nicht erlebt hat, vor zwei Jahren vorhergegangen. Rur scheint es überhaupt nicht, daß er sich Aenderungen erlaubte. Die Bies deraufführung konnte damals nicht wohl eine andere Bedeustung haben, als die eines wehmüthigen Rückblickes auf die Anbruchs: Zeit der langen nun erschöpften Reihe von Kämpfen und einer Erinnerung an den Dichter selbst. Das war sie

um so mehr, je unberührter bas Sanze blieb. Und hatte ber Rachkomme und Rachfolger bes großen Tragikers diesem Schauspiel neue Anwendungen geben wollen, so lag z. B. nahe, im letten Chorgesang, wo die Rachte der Unterwelt um einen friedlichen Tod für Dedipus angerusen werden, eine Seinnerung an den seitdem selbst hinabgegangenen Dichter anzuknüpfen, die sich nicht sindet. Da nun auf der anderen Seite jenes Rlaglied des Alters nur dem Dichter selbst zur Zeit seiner Todesgedanken zugeschrieben werden kann, Ueberz arbeitung also von seiner eigenen Sand zu der Frist, in wels cher schon die Stellung Thebens sich anderte, ohnehin zu erkennen ist, mag auch die hierdurch bedingte Einschaltung noch von ihm selbst herrühren.

Dient nun Dies zur Bestätigung der Traditionen, welche' ben Dichter zu Ende seines Lebens diese Tragödie vornehmen und beschäftigt mit der dazu gehörigen Antigone verscheiden lassen; so tann es nicht wohl diese Composition gewesen sein, bei deren Borstellung Sopholies Anlaß nahm, seine Trauer über den Tod des Euripides seierlich zu bezeugen. Dies muß bei einer wirklichen Aufführung geschehen sein; wogegen jene Traditionen mehr auf eine nur beabsichtigte, nicht mehr ers lebte hindeuten.

Euripides tam nach ber Parischen Chronit im Jahre bes Archon Antigenes (Dl. 93, 2 v. Ch. 40%) um's Leben, und wenn sein Tob in den Ausgang dieses Archontenjahrs, das mit dem 29ten Juni 406 endigte, der des Sophotles aber, der einstimmig unter dem folgenden Archon (Rallias) gesetzt wird, in den nächsten Winter siel, so stimmt dies zur Angabe Apollodors, daß sie im Lause eines Jahres gestorben, worzunter man dann nur das natürliche Jahr, oder den geringeren

Abstand beiber Todesfälle als um eines Jahres Dag, nicht eben bas Archonteniahr bes Rallias als bas ihnen gemeirt = fame Todesjahr ju verftehen hatte (Diodor 13, 103). Es mag an den ländlichen Dionpfien des Jahres 406 im Theater bes Beiraeus gewesen fein, daß Cophotles mit irgend einer Mufführung die Tobtenfeier des Guripides verband. Siegte er damals, fo ift die Ueberlieferung begreiflicher, welche feinen balb barauf erfolgten Tob der Siegesfreude auschreiben will. Diefe feine lette Aufführung hatte bemnach um bas Jahres: ende 406 ftatt gefunden. Es war biefes nämlich im attifchen Ralender ein Schaltjahr, worin der Monat der ländlichen Dionpfien, der Pofeideon, verdoppelt murde, (Ideler Sob. d. Chron:), fo daß die Buhnenspiele diefes Festes, je nachdem fie im erften oder aber im zweiten Poseideon gehalten mur: den, entweber in den Anfang des Dezembers 406 oder des Sanners 405 fielen.

Um dieselbe Zeit konnte Sophokles auch bereits mit der Borbereitung einer erneuten Vorstellung seiner Dedipustragös dien beschäftigt sein, indem er dieselbe entweder zum Lendens sest (Ansangs Februar 405) oder an den großen Dionhsten (Ansangs April) zu geben bezweckte, die er nicht mehr erzledte. Auch die Lenden dieses Jahres hat er nicht mehr erzledt, wenn man festhält, daß die Frösche des Aristophanes und die Musen des Phrynichos, welche beide seines Todes erwähnen, an den Lenden 405 gegeben sind (Argum: d. Frösche. Arg: z. Ded. Kol.). Wäre dagegen die Angabe des Istros und Neanthes richtig, wornach er zur Zeit des Choenssestes (in dem Monate zwischen senem der Lenden und dem der großen Dionhsten) gestorben, so müßte er die Dedipusztragödien für die großen Dionhsten bestimmt gehabt und ihn

ber Tob erft nach ben Lenden erreicht haben. Much Diefes läßt fich nicht ichlechthin verwerfen. Denn Bas in ben Rros. fchen auf den Tod des Sophofles fich bezieht, ift awar von rührender Schönheit, aber von geringem Umfange (alles aus fammen funfzehn Zeilen), und greift in die Bandlung ber Romodie gar nicht ein, welche biefelbe bliebe, wenn auch die amei auf Sobhotles bezüglichen Stellen gang fehlten. nun ber alte Borbericht ju ben Frofchen fagt, biefe Romobie, bie an ben Lenden gefiegt, habe fo gefallen, daß fie, nach Dilaarche Angabe, bann wieber aufgeführt worben fei: fo ließe fich leicht glauben, bag biefe erneute Borftellung an ben großen Dionpfien beffelben Jahres ftatt gefunden und der in: amischen erfolgte Tod bes Sopholles ben Aristophanes erft gur Ginfchaltung jener wenigen, aber toftbaren Berfe veran: laßt habe. Rur mußte man jugleich annehmen, daß Phrhe nichos, von welchem berfelbe Borbericht fagt, er hatte an jenen Lenden ben aweiten Dreis erhalten, entweder auch erft an ben großen Dionhsten mit ben wieberholten Frofchen gleichzeitig feine Musen gegeben oder in fie die auf Sophotles bezüglichen Berfe fpater nachgetragen habe. Un fich find die (im Bors bericht jum Ded. Rol. angeführten) Berfe bes Phronichos von der Art, daß fie für mehr als gelegentlich angetnüpfte nicht nothwendig gehalten werden muffen, infofern alfo auch nachträglich eingeschaltet fein tonnten.

Sei benn hiernach unser Dichter etwa im Marz 405 ober acht, neun Bochen früher aus dem Leben geschieden, so hat er ben Prozeß der Arginusenselbherren noch erlebt. Bei dem Gedanten, daß er bis dahin mit der Biedervorstellung seiner Antigone umging, fällt sogleich auf, daß ihr Inhalt in dies sem Zeitpuntte nicht ohne Verfänglichkeit sein konnte. Sie

breht fich ja um bie Pflicht, feinen Angehörigen Tobtenehre und Bestattung ju geben, und biefe Pflicht nach ber Gees folacht bei ben Arginufen verfaumt zu haben, war ber Rlage: buntt, ber biefen Feldherren bas Leben toftete. Bon ber Uns tigone, wie wir fie baben, hatte nur eine ungunftige Anwens bung auf die Ungludlichen gemacht werden tonnen, wie fie gewiß ber Dichter nicht wollte. Denn baß er tein Anhanger jener Oligarchen war, burch beren Intriguen biefe braven Manner fielen, bat uns fein Philottet bewiefen. Entweber hatte er baher ben Borfat ber Bieberaufführung vor dem Prozeß gefaßt, ber ihn wohl eher von einer unveranderten Borftellung Diefer Tragodie abzuhalten geeignet war, ober die Umarbeitung, auf welche die Ueberlieferung beutet, follte ber Tragodie erst eine Anwendung in anderem Sinne geben. Bir haben die Antigone von erfter und zweiter Sand bes Sophottes (f. oben S. 230 f.); eine Spur, daß er nun gum brittenmal an ihr gearbeitet, ift mir im Drama felbft nicht aufgefallen; benn bie eine allerdings bemertliche Ginschaltung tann ich nicht von ihm felbft herleiten (f. oben G. 119 Unm. 64). Aber gerade Dies bagt jur Tradition von Unvollen: bung biefer letten Arbeit; benn ftatt ber nur begonnenen Umgeftaltung mar es natürlich die altere vollendete Beftalt, die fich auf die Nachwelt fortpflanzte.

Dies also find die letten Spuren dieses denkwurdigen Lebens, zugleich die Zeugniffe, daß der bis an's Ende thätige Tragiter, einundneunzig Jahr alt, in seinem Tode bem ber attischen Bollsfreiheit nur um ein Jahr voranging.

Uns hat die Zeit von seinen 113 Dramen fast alle — Titel! und außer mancherlei meist Meinen Bruchstuden nur sieben gange Tragödien erhalten. Bon diefen find vier gelöst bon ben Gruppen, in die fie aufgenommen waren, brei, bie ber Dichter einmal gusammen aufgeführt hat. Und bennoch reichen diese verturgten Ueberrefte bin, die Tiefe feiner Dichteraaben und biefe ausgebildete Reifterschaft gu geigen, burch bie fein Rame, gleichfant an bie Stirnfrone ber tragifchen Dufe felbit gefdrieben, für alle Zeiten leuchtet. Bugleich find diefe in unfer entferntes Leben berübergeretteten Zeugniffe feiner Dichtung, wie ich an ihnen zeigen tonnte, die bedeutendften Dentmale feiner ebeln Gefinnung, bes warmen und einfichts: vollen Antheils an ben bewegten Zeiten bes Baterlandes. burch welche fein Dichtergeist hinging. Außerdem haben wir nur wenigsagende Spuren von fleineren Bedichten bes Gos pholles. Bet Guidas werden ihm Paane, wie eines folden auch Philostratos ermabnt, und Clegieen quaeschrieben; ein par Unführungen aus den letteren find gang unerheblich und tonnten auch von einem ber fpateren Dichter beffelben Ras mens herrühren, die noch außer dem gleichnamigen Erben bes großen Tragiters vortommen 150).

<sup>150)</sup> Suibas Dop. Philoftr. Leb. b. Apoll: 3, 17. 8, 7. 8. vgl. Bilber b. Ph. 13. Erotian Ler. hippolt: "zágeres ("bie Hulbinnen") für die Freuden braucht unter andern auch Sophofies in einer Elegie." hephäftion Endir. 1, 3 S. 8 Gaisf: "Den Ramen Archeldos fand Sophofies in ben Elegieen nicht einfügdar in episches ober elegisches Bersmaß. Er sagt also: Archeleoß; benn so war es bem Verse gemäß." harpotration: "Agzn ärdga delxvva ("Probe des Mannes ift ein Amit") sommt bei Demosthenes wor in den Einleitungen zu Bollsreden; Sophosles gibt es für ein Sprichwort des Solon in den Elegieen, Theophraft aber im Buch der Einleitungen und Aristoteles für eines des Bias aus." (hier läßt der Ausbrud zweiselhaß, ob von

Sin angebtich fopholleisches Spigramm bei Athenaus (f. oben S. 85) ift sicher unacht; ein anderes turges Gebicht, bas ebensowenig von ihm herrührte, geb' ich im folgenden Sapitel. Denn nun, nachdem wir von der gediegenen Gestalt Abschied nehmen muffen, die dem Betrachter seiner erhaltenen Berte im Grunde derselben erscheint, bleibt uns nur noch übrig, das halb wahre, halb poetische und sagenhafte Ges dachtniß von Sopholles zu betrachten.

Sophofles in ber Komöbie und in ber Sage.

An die Buge unvergeflicher Manner heftet fich, fie forts pflangend und umandernd, der Leichtsinn bes Geruchtes und

Elegieen eines Cophofles ober feiner Berufung auf Elegieen bes Colon bie Rebe fei. Da überbies gerabe ber Bebante biefes Sprichworts in ber Antigone unseres Cophofies (f. oben G. 139) recht fentengios ausgesprochen wirb, fann man vermuthen, bag bie Anführung bes Sprichworts als eines Solonischen etwa nur in einem alteren Commentar ju ber letteren Stelle gestanben unb baraus (ba Commentare bie Schatfammern ber Legifa waren) it bie Borterbucher, bann burch einen Ausfall ober eine migverftebenbe Abfürzung in bie Form gekommen fei, wie wir fie nun it biefem Lexifon bes harpofration finben). - Die anberthalb Berdzeilen in ber Ranbbemerfung jur Plutgrchifden Schrift (an seni c. 3), bie von ber Dbe bes Cophoffes auf Berobot fprechen (f. oben S. 11 in ber Anm: und S. 118 Anm: 63) find nicht unferen Dichter felbft beigulegen. - Ueber Anbere und Spatere, bie auch Sophofles gebeißen, f. Schultz Vit. Soph: p. 50 sequ: Es mart wohl möglich, bag bie obigen Citate bes Erotian und bes Sephäftion, vielleicht auch bas bei barpofration von Stellen bes Grammatifers Sobbolles berfamen.

die Sinnesart verschiedener Zeiten; der kleinere oder größere Theil von Wahrheit, der in solchen Ueberlieserungen mitgeht, bleibt nur insoweit scheidbar, als der Charakter, dem es gilt, ohnehin geschicklich bewahrt ist und andererseits die Träger des Andenkens noch einigermaßen bekannt sind. Aus mittels baren Schilderungen dieser Art von unserem Dichter geht neben Unrichtigem, wie es Laune, Misverständnis, Aberglaus ben eingemischt hat, das individuelle Bild hervor, in welchem er auf die Rachwelt kam, das Bild eines Mannes von gros ser Lebensfrische und langanhaltender Jugend, von seltener Energie der Gervorbringung, das Bild eines unter Menschen anmuthig milden, gegen die Götter frommgesinnten und von ihnen geliebten Rannes.

Die hohe persönliche und gesellige Anmuth, die der Bios graph dem Sophokles nachrühmt und Jon's Erzälung schilz dert, sein mildes, allgemeingeliebtes Besen 181), auch die Gessundheit, ohne welche eine so produktive Genialität, wie die seinige, nicht denkbar ist, lassen es wohl glauben, daß in seisnen jungen Jahren die Liebe und ihre Leidenschaft ihn nicht unversucht gelassen habe. Gleichwohl sind die bestimmteren Nachreden von den Neigungen seines Herzens theils leichte Anekden, theils Mißverständnisse. Er mag schöne Knaben, wie das Schöne überall, geliebt haben; ihm dabei eine Aussschweifung schuldzugeben, die bei den Sittenloseren seiner Nastion nicht selten war, können die Zeugen, die davon sprechen, durchaus nicht berechtigen 182). Er wird Frauengunst ers

<sup>151)</sup> G. oben G. 86. 159. 79. 250 f. .

<sup>152)</sup> S. oben S. 160. 85.

fahren haben; daß er aber im Greifenalter eine Seifer Theoris, daß er die Archippe geliebt, ift beides irrig.

Aus Segefandros, einem Schriftsteller ber Diabochenzeit, ber über Lurus, Buhlerinnen, Schlemmerei ohne fritifde Mengitlichkeit gefchrieben bat, schöpft Athenaus (13, 592) bie Runde, daß Copholles in der Reige feines Lebens die Buhlerin Archippe geliebt, auch gur Erbin hinterlaffen habe. Bahrend ihres Umgangs mit dem hochbetagten Manne habe ihr früherer Liebhaber Smitrines, auf die Frage, mas Ars dippe mache, witig geantwortet: "Gie fitt, wie die Rachts eulen auf Grabern." - Es ift fehr mahricheinlich, bag bier vielleicht nicht einmal Segefandros, fonbern nur Athenaus mit unserem Dichter ben öfter als Felbberr, Staatsmann, und in mancherlei Progeffen genannten Sophofles verwechfelt, ber ein fehr hohes Alter erreicht und den Dichter überlebt hat 163). Benigstens ift eher von ihm diefe Anetdote, als bon bem Tragiter ju glauben, welchem Platon ein gang ans beres Zeugniß gibt. In feiner Politie (1 G. 329 b) läßt Platon einen Zeitgenoffen unferes Dichters von der Gemuthes rube und bem ftillen Ernfte eines wurdigen Alters reben und als Beifviel einer folden Berfaffung, Die ben Genuffen juns gerer Rabre gu entfagen weiß, ben Dichter Copholles anfuh: ren. Als diefer - ergalt fein Freund - einmal gefragt wurde, wie es ihm mit ber Liebe gebe, ob er des Umgangs mit Beibern noch fähig fei, gab er jur Antwort: "Berbuten's Die Gotter! 3ch bin frob, von biefer Leibenschaft, wie von

<sup>153)</sup> S. Thulbb: 4, 2. 3 u. fonft. Plutarch Rifias 15. Aristot: Rhetor: 3, 15. 18. Athen: 13, 582 e. Xenoph: Hell: Gesch: 2, 3, 2.

einem wäthenden Thrannen, in's Alter hinüber entkommen zu seine!" Bare diese (von vielen anderen Schriftstellern nachs erzälte) Antwort eine blose Redensart, widerlegt durch das Leben des Greises gewesen, so würde sich Platon ein anderes Musterbild gewählt haben. Auf eine feurige Jugend weisen diese Worte, weisen energische Schilderungen der Liebe, die wir von unserem Dichter noch haben 184), zurück; sein Alter zeigen sie in der schönen Ruhe und Freiheit des Geistes, die auch seine späte Dichtung spiegelt. Schon Dies würde eben so sehr die andere Angabe (bei Athenaus a. D.) entkräften, daß er "als Greis die Hetäre Theoris geliebt." Sier ist aber das eigenthümliche und lächerliche Misverständnis noch durchsichtiger.

Bunachft ift biefe Behauptung im Biderfpruche mit jener der Blographen des Sopholles, daß die Theoris von Sithon feine andere Frau (außer Nitostrata, der Mutter des Jobbon) gewefen und biefe Theoris ihm den Arifton geboren habe, beffen Sohn der jungere Sophotles gewesen. Denn hiernach mar fie weber Betare, noch tonnte Cophofles, als er mit ihr fich verband, mehr als ein Bierziger gewesen fein. Rur vier Jahr nach seinem Tod führte ja bereits ber jungere Sopholles den Dedipus des Grofvaters auf, muß also bas mats mindeftens in den 3mangigen gemefen fein. nun, fein Bater Arifton hatte gleichfalls in den 3mangigen fich fcon verheirathet, fo tommt beffen Geburt von ber Theo: ris doch an die funfgig Jahre vor dem Tode des Copholles, der fich also, eh er ein Greis war, mit der Theoris vermält hatte. - Allein diefe Biderlegung des Athenaus ift schlecht.

<sup>154)</sup> G. oben G. 135 f. Fragm; inc. 678. Fr. Hippodam:

Denn allerdings war Sophokles ein Greis, als er die Theorris liebte; nur war sie weder eine Curtisane, noch Sausfrau, noch Sterbliche, sondern, was ihr Name sagt, die Dame Feier, die Festzeit der dramatischen Wettspiele, Dieselbe, die als Theoria im "Frieden" des Aristophanes personlich austritt, wo ihre Reize mit seuriger Liebe gepriesen und darunter (s. oben S. 252), daß sie "nach Tragödien und nach Gessängen des Sophokles duste" versichert, sie auch den Rathscherren im Theater ganz als eine Hetäre mit muthwilliger Auslieserung zugeführt wird. Das ist denn das Freuden: mädchen, welchem der greise Sophokles sich hingab, und der blos wisige Sinn dieser Bermälung erhellt unverkennbar aus der dem Sophokles beigelegten Anrusung der Aphrodite, mit der Athenaus seine Behauptung belegt.

Göttin ber Kinberbluthe, vernimm mein Fleben: Dies Weib laß Jungen Mannern verweigern ber Liebe Genuß und Umarmung; Aber an Greisen finde sie Luft, an silbergelockten, Welchen bie Schnen ermisbigt sind, boch im Rusen ber Geist

Welchen bie Sehnen ermilbigt finb, boch im Busen ber Geift glatt!

Bir haben hier benselben Tropus in umgekehrter Anwensbung, nach welchem Aristophanes in den Froschen (95) versächtlich von Anaben spricht, die "unreif die Tragodie antiesbeln." Bir haben auch hier Verse eines Komikers. Denn Sophokles wurde bei demselben Gedanken, der in sich seiner nicht unwurdig ware, eher die Feiergöttin selbst als die Aphrostite angerusen und Dieselbe nicht so, wie hier geschieht, einer Betäre parallelisirt haben. Benn Athenäus hinzufügt, auch in einem Chorgesange habe Sophokles der Theoris gedacht mit den Borten: "Denn lieb ist sie, die Feier"; so leuchtet

vollends die Unmbalichkeit ein, im Gefang einer Tragobie bie eigene Bergensfreundin mit Ramen gu preisen, und wird um fo gewiffer, daß diefe Liebesgeschichte weder aus dem außeren Leben des Cophofles, noch in diefer Geftalt aus einem Ges bicht beffelben herrühren tann. Längst hat mich baber ber erfte Anblid diefer Berfe bei Athenaus überzeugt, daß hier die Borftellung einer Komodie zu Grund liege. 3mar fagt auch Sermefianax in feinem boetischen Ratalog von Liebess geschichten aller Art mit absichtlicher Zweideutigkeit von Gos pholles: "Co fang auch die attische Biene, vom Bugel Ros lonos ausgeh'nd, unter dem Spiel gerne der tragischen Reih'n Batchos' Preis und die Liebe zumal der Theoris" (wiewohl der Rame Theoris hier nur auf einer mahricheins lichen Berbefferung beruht 155); aber weder diese ober eine ahnliche fo leicht nur hingeworfene Unsbielung, noch der Diße verstand jener so einfachen Berezeile bes Sopholles reicht bin, die Berknübfung diefer idealen Figur mit der Familiens geschichte des Sopholles und die Fabel der fpateren Literatur von feinen achten und unachten Rachtommen und ihrem 3wiefpalt zu ertlaren.

Für jene Worte unseres Dichters: "Lieb ist die Feier" gibt Welder mit unzweifelhaft richtiger Deutung auf die sinnbildliche Gestalt religiöser Feier die wahrscheinliche Bers muthung, daß sie im Triptolemos des Sopholles (also in ber ersten Tragödie des jungen Mannes) vortam; gleichwie ein Bruchstud aus demselben Drama lautet: "Die Dais Thaleja (d. i. die Festmahlfreude) tam, der Götter

<sup>155)</sup> S. Belder bie griech; Aragob; n. b. ep; Coll: I. S. 305.

Rührerin 186). - Der Doefie und Runft ber Griechen waren folche allegorische Figuren geläufig, am meiften ber Romodie, wie bei Aristophanes Frieden und Rrieg, Reichthum und Armuth, und neben ber Theoria die Berbstlese auftreten, und wie Philhlios, auch ein Dichter ber alteren Romodie, in feinem Beralles bas Feft: Bormahl, die Dorpia, fich felbst einführen ließ mit den Worten: "Bollt Ihr von mir erfahren, wer ich fei, man nennt bes Bratentofter : Chors Borabendmalden mid." Reinen andern Urfprung hat bes Copholles Rebenfrau Theoris. Seine angebliche Liebe gu ihr bangt, fo viel ich febe, mit ber Fabel zusammen, wornach ber alte Cophotles einen Prozeß mit feinen Gohnen bat, weil er Saus und Sof verfaumt über unaufhörlichem Tras godiendichten, b. i. über feiner Leibenschaft fur Theoris int Sinne jener Berfe. Daß biefe Fabel in foldem Bufammens hange aus einem Drama berftamme, wird gleich beutlicher Freilich geben fie die Schriftsteller ber Romerzeit ohne biefen Busammenhang als eine wirkliche Geschichte. Aber bas Unreelle ihrer Ergälung erhellt an ihr felbit. lautet:

Den im hohen und höchsten Alter, an der Grenze des Lebens noch dichtenden, Saus und Sabe darüber versaumenden Sopholles klagen seine Sohne, oder der eine Jophon klagt ihn der Geisteszerrüttung an; zu seiner Rechtsertigung liest Sopholles sein Neuestes, den Dedipus z. R., oder aus demselben den Preisgesang auf die Heimat, den Richtern vor, der Gerichtshof verwandelt sich in ein beisalljubelndes

<sup>156)</sup> A. a. D. S. 304.

Theater, und beinahe, oder wirklich, wird nun der Rlager, Jophon, der Geifteszerruttung verurtheilt 167).

Um bom Letten angufangen: wider Johhon tann Geiftese gerrüttung nicht ertannt worden fein. Denn fowohl bei Les ben des Baters, als nachher hat er öffentlich als Tragiter fungirt 188); was doch wohl die Athener teinem gerichtlich für verrudt Ertlarten erlaubten. Auch angetlagt tann er ben Bater fo turg vor beffen Tode nicht haben. Denn bei Ariftophanes in den Frofden (71 f.), die ja gleich nach Cos pholles Tode gegeben find, ift bis dahin bas beste Ginvernehmen zwischen Bater und Sohn vorausgesett. Der Theas tergott erklärt da feine Abficht, fich bei den Todten einen Tragifer zu holen, mit den Borten: "Gin gefchickter Dichter geht mir ab! Gin Theil ift todt, der andre, welcher lebt, ift folecht." - Berattes: Run, lebt nicht Jobbon? Dionbfos: "Das ift auch bas Gingige noch, mas übrig blieb des Buten, wenn es ja fo ift. Denn vollig bin ich's auch von Diefem nicht gewiß." Beratt: Und willft Du doch den Sophofles, welchem Gus ripides nachfteht, nicht holen, wenn's von bort geholt fein muß? Dion: "Richt, eh' ich mir ben Rophon jest für fich allein, mas er ohne Copho: tles maden tann, auf's Rorn geprobt." - Bierin liegt, mas die Scholien fagen, die nedende Anschuldigung, daß Jobhon bei feinen Dichtungen fich vom Bater habe helfen

<sup>157)</sup> Cicero Cato M. 7. Plut; an seni 3. Lufian Mafrob: 24. Appulej: Apol: p. 298.

<sup>158)</sup> Argum: Eurip: Pippolyt. Schol: Arift: Fr. 73. Guib: 'low. Oben G. 78.

ober Diefer feine Erzeugniffe vom Sohne für beffen eigene ausgeben laffen. Bare jener Prozeß fo turg vorhergegangen, gesett auch, Sopholles hatte, ebel genug, gleich darauf einem fo niederträchtigen Sohne vergieben: fo murbe boch niemand ibm eine fo gutige Unterftupung beffelben, wie Ariftophanes will, augetraut haben, und der Romiter felbft hatte bei bem frifden Ginbrude folder Schandlichteit bes Jobbon ohne 3meifel gang anders von ihm gesprochen. Bare aber ber Prozeß (gegen die Angabe ber Ergaler) fo lange vorher ges führt gewesen, bag die Erinnerung baran fich bem Romiter nicht aufgedrungen hatte: fo bliebe es immer noch schwer, ein fo trautes Ginvernehmen vorauszuseben; auch mußte es bann wohl eine Zeit der Entzweiung, wo Jophon ohne Sopholies stand, bereits gegeben haben, somit, wenn er während berfelben als Dichter auftrat, die Probe, von der Aristophanes fpricht, gemacht, wenn nicht, ber Beweis, bag er ohne ben Bater nichts vermöge, ichon vorhanden fein. Go unvertrage lich ift die Berurtheilung und die Rlage bes Jophon mit bem Beugniß bes Beitgenoffen. Richt haltbarer ift bie Bertheis bigung bes Sopholles. Er foll den noch neuen Dedipus 3. R. oder ben erften Chorgefang baraus vorgelefen haben. Aber dies Drama ift, wie wir faben, nicht in feinen letten Jahren erft gebichtet, und gerade ber bezeichnete Chorgefang nach den Anspielungen, die er enthält, nicht etwa fpater ein: gelegt, sondern funfundzwanzig Jahre vor dem Tode des Dichters gu fegen (oben S. 16 ff. 169 ff. 205). Allein er fei fo fpat gebichtet: wie tonnte er fur ben Geiftesauftanb bes Sophoffes zeugen ohne den Beweis für die Richter. daß er wirklich nicht früher verfaßt fei? Der biente die richtige Deklamation zur Berftandesprüfung? Als ob, daß Sophotles

im Moment des Gerichtes bei Troste sei, nicht sehr balb sich auf jede Beise hatte ergeben muffen, dagegen, daß dies tein bloser Lichtblick und er auch sonst niemals Anfällen von Seisstesabwesenheit ausgeseht sei, nicht nothwendig auf ganz ans derem Bege hatte bewiesen werden muffen! Konnte doch Johhon mit einer gerichtlichen Angabe, deren Biderlegung ihm nach attischem Geset die härteste Strase zuzog, ohne bestimmte Zeugen und Belege, wenn auch falsche, unmöglich auftreten! Diese hätten förmlich widerlegt werden muffen, sobald der Prozes angenommen war, und ihre Ueberführung hätte dem Sohne den Hals gebrochen. Also ist ter ganze Prozes Chimare.

Aber in fehr verschiedener Form ftand biefe Rotig in ben alten Scholien zu Aristophanes Froschen (73). In ben uns frigen fteht jest nur: "Jophon mar der Cohn des Copho: tles von der Ritoftrate. Ginmal führte Sophotles in einem Drama ben Jophon ein und ftellte ibn vor. wie er aus Reib, bei ben Phratoren (ben Stammge: noffen ber Burgerichaft) über ben Bater flagte, bag er vor Alter verrudt fei. Gie aber verwiesen es dem Jophon." Das ift nur Auszug aus einem alteren Scholion. Denn bei bem ungenannten Biographen (ber auch in der Notig vom Altersunterschiede der drei Tragifer ein Scho: lion gu Aristophanes Frofchen (75) etwas weniger corrupt als unsere Scholienhandschriften wiedergibt) finden wir biefe Angabe nicht nur wortlich wieber, sonbern zugleich etwas vollständiger fo gefaßt: "Bei Bielen wird auch der Prozeß bemertt, den Sophoffes einmal mit feinem Sohn Jophon hatte. Jophon war nämlich fein Sohn von ber Nitostrate, von ber Gilnonerin Theoris hatte er aber ben Arifton, und Deffen Sohn, mit Ramen Sophokles, hatte er lieber. Und einmal führte er in einem Drama den Jophon ein und stellte ihn vor, wie er, aus Neid gegen ihn bei den Phratoren über den Bater klagte, daß er vor Alter verrückt sei. Sie aber verwiesen es dem Jophon. Sathros aber gibt an, er habe gesagt: Bin ich Sophokles, so bin ich nicht verrückt; bin ich aber verrückt, so bin ich nicht Sophokles; und habe dann den Dedipus vorgelesen."

Drei Dinge macht hier bie Bergleichung fogleich flar. Erstlich die gemeinsame Quelle des Biographen und ber Stelle unserer Scholien zu ben Frofchen in einem auten, als ten Scholion, welches fie verfurzt wiedergeben. 3weitens ben Bufammenhang der Sage von der Theoris mit der vom Brozes bes Robbon. Drittens die Entstehung ber Anethote von biefem Progef, wie fle jene fbateren Schriftsteller geben. aus Romodien : Commentaren, bon welchen losgeriffen fie gur wirklichen Befchichte umgestempelt murbe. Bier haben wir noch bas altere Zeugniß, bag nur ein Drama die Sache fo porftellte. Dag bies bas altere und beffere Zeugniß fei, folgt nämlich nicht blos aus ber Unhaltbarteit ber Prozeggeschichte. wenn fie als eine wirkliche genommen wird, fonbern auch aus ben minder widersprechenden Bugen, mit welchen fie als In: halt des Drama bezeichnet wird.

Juvörderst ist es hier nach der Borstellung des Drama nicht gerade an der Lebensgrenze des Sopholies, daß er verklagt wird; was dort mit Aristophanes Anspielung und der Entstehungszeit des Dedipus z. R. unvereindar erschien. Sodann ist nicht von einem wirklichen Prozeß, der so nicht hätte geführt werden können, noch von Berurtheilung des Jobhon bie Rebe, was mit feiner bezeugten burgerlichen Exis ftens und öffentlichen Thatigleit ftritte. Es wird nicht eine mal als Borftellung bes Drama ein eigentlicher Prozeß, fons bern nur eine getadelte Befdmerdeführung des Jophon bes geichnet, und gwar bei teinem Gerichtshofe, fondern bei ben burgerlichen Stammgenoffen, einer Art von Familiens und Gemeinde:Rath. Dag Dies ben attifchen Ginrichtungen gemäßer erfcheine, hier alfo eine altere, beffere Quelle burch: fchimmere, hat Bodh (Index Lect. 1825-26 p. 6) burch Bergleichung bes Platonifchen Gefetes, bag über Bater und Cohn bie Bermandten richten, gezeigt. Go hat hier Mues eine gulaffigere Form, und ba als Gemeinsames gwischen ber Prozesanetbote und bem Inhalt bes Drama nur bie Sauptvorftellung (Rlage und Abfertigung bes Jobhon) übrig bleibt, hatte nicht verlannt werden follen, daß die Anethote auf ber Fabel bes Drama ruht, und fie nur auf begreifliche Beife entstellt hat. Auf beareifliche Beife; benn bas Dotiv ber Dichterliebe und Dichterfraft im Alter, wie bas ber Beschuldigung von Beiftesschwäche verführte leicht, die Sache in's bodifte Alter des Dichters gu' feben; die Borftellung von Rlage und Urtheil ichob leicht an die Stelle der Phra: toren Richter; und burch die Berpflanzung bes Biftorchens aus einer Chrestomathie und einem Unterhaltungebuche in's andere gerieth feine ursprüngliche Ibealität ganglich in Bers geffenheit; es mard, als eine wirlliche Prozefgeschichte, gum beliebten Ornament für die moralischen Dellamationen jener fpateren Literatur 159).

<sup>159)</sup> Bur Berfebung ber Geschichte in's bochfte Alter bes S. trug auch mohl bie Ueberlieferung bei, bag er furg vor feinem Tobe

In einem Puntte jedoch bienen fich beibe Ergälungsformen zur gegenseitigen Erläuterung. Bahrend nämlich bei ber Prozeß: Ergälung als Motiv für Jophons Rlage bie

noch mit bem Debipus 3. R. (freilich nur überarbeitenb) befchäftigt gewesen. Balerius Maximus fagt (8, 7, 12): "Sophofles auch batte einen ebeln Wettstreit mit ber Ratur, inbem er fich eben fo reich in bewundernewerthen Bervorbringungen zeigte, ale fie fich freigebig, ibm bagu bie Beit ju ertheilen. Denn fast erreichte er bas hunbertfte Jahr, als er noch an ber Schwelle bes Tobes ben Debipus g. Rolonos ichrieb, mit welchem Stud allein er alle gleichftrebenben Dichter verbunfeln fonnte. Und bamit Dies ber Rachwelt nicht unbefannt bliebe, ließ fein Sohn Jophon am Grabe bes Baters alles bier Angegebene eingraben." - Sierin ift bie Trabition von ber fpaten Dichtung bes Debipus 3. R. - Es fragt fich nur, ob fie, fur fich vorbanben, mit ber Sage vom Brozen ver-Inupft worben ober nicht vielmehr aus bem Ermahnen biefes Drama's in ber letteren berguleiten fei. Freilich führt Balerius als feine Quelle bie Grabichrift an, bie Jophon bem Bater gefet habe. Ob aber eine authentische, läßt bie Epigrammen-Induftrie bes fpateren Alterthums febr zweifelhaft. Und bie gange Anführung fiebt giemlich aus, wie ein jur Prozeggeschichte bingugefügter rubrenber Schlug von Reue und Reuebeweis bes Jophon. Auch ber Biograph gibt an: "Sein Dentbilb warb von feinem Cohne Jobon nach feinem Ende errichtet"; und an anberer Stelle: "Auf feinem Grabmal foll eine Sirene, nach Anbern eine eherne Schwalbe und bie Inschrift geftanben haben: hier in bem Grab ben Gophoffes berg' ich, Meifter vor Allen In ber Tragobienfunft, murbigfte Ehrengestalt." - Das ware benn eine andere Grabichrift, als wie fie Balerius Maximus anführt; eine mahricheinlich fo acht, wie die andere. Den Grab ber Genauigfeit bes Balerius Marimus fann man auch in biefem Falle nach feiner Bestimmung ber Lebensbauer bes Cophoffes ermeffen, bie von guten alteren Beugniffen um neun Jahre bifferirt.

Bernachläffigung des Sausstandes bezeichnet wird, die sich Sophotles über seinem eifrigen Dichten zu schulden kommen lassen, setzt die Erzälung von der dramatischen Borstellung des klagenden Johnon dafür die Borliebe des Sophotles sür den Enkel von seiner geliebten Theoris. Da nun die Liebe zur Theoris, wie ich sie oben erklärte, nichts anderes ist als das eifrige Tragödiendichten, so ist insoweit dies andere Mostiv nur scheindar verschieden von jenem, und die in jenem bezeichnete Folge, die Bersäumnis des Sauses, gewis ebenssalls aus dem Drama, da auch der Jophon des Drama wesder die Hingebung des Baters an die Theoris (an die Dichstung für's Theater) als solche, noch die Borliebe für den Enkel, wosern er nichts Nachtheiliges damit in Berbindung brachte, zum Gegenstand einer Beschwerde machen konnte.

Hitostrate und die geliebtere Rebsfrau Theoris, und minder zugethan seinem ächten Sohne von jener, als den natürlichen Rachkommen von dieser 160), so daß die Familie in zwei einander ungünstige Linien sich senn an die Phratoren, die also den Ghor des Stückes machten. Da Jophon, als Bollbürztiger, unter die Phratoren aufgenommen ist, während die Rachkommen der Theoris außerhalb der Gemeinde der Phrastoren sie der Chor dieser Sachen ist der Chor dieser bürgerlichen Geschlechtsverzwandten die natürliche Instanz des Jophon in dieser Sache.

<sup>160)</sup> So nennt Suibas und Eubocia ben Jophon ben achten Sohn und attischen Burger, wogegen Ariston ber nicht burgerliche, ber vodos ift, wie auch sein Sohn, ber Entel Sophofies.

Er Maat ihnen, wie Sobhotles von jeher an die auslandifche Bergensfreundin alles gehängt habe, welche voller Pretenfios nen fei, nur immer gebutt und gefeiert fein wolle und feine beständige Aufmertfamteit in Unspruch nehme. Darüber vers nachläffige ber Bater feine gefehliche Bausfrau und ihn, ben achten Erben, fummre fich nichts um die Birthichaft, und bflege und fcmude befto eifriger die Fruchte feiner Liebe gur Theoris. Und als folde wurden von Jophon höchst mahr: Scheinlich in biefem Drama jene Namen ber Gobne bes Gos pholles genannt, die wir bei Guidas finden, außer Arifton namlich, welches allerdings ein attifcher Rame ift, bem Sinne nach aber Dreismann bedeutet, Leofthenes b. i. Leutes meifter, Stebhanos d. i. Krang, Menetleides, d. i. Bleiberuhm. Diese Rebsfamilie vermehre fich immer, mit ihr treibe ber alte Mann alle möglichen zeitraubenden Spiele feiner Erfindung, mit Singen, mit Tangen, mit Ginbildungen. bie er gang ernstlich behandle; er muffe verrudt fein und werde fein Baus zu Grunde richten, wenn nicht fie, die Bes schlechts : Bermandten, ihn gur Ordnung bringen. Der Chor ertennt natürlich Dies für feine Pflicht, wundert fich, baß es mit bem lieben guten Alten dahin gekommen, und verspricht bem bedrängten Sohne feinen Beiftand. Copholles aber ers fdien in beiterer Liebe gur immerblubenden, immer reigenden Theoris, ber auch viele jungere Manner gar eifrig nachstellen. die aber, wie es Sophotles in ben Berfen bei Athenaus von ber Liebesgottin erfleht, nur an bem Geifte bes Alten Luft hat und an ben ichonen Rindern, die er mit ihr erzeugt und Bie nun der Chor ben gludlichen Greis mit Bor: wurfen empfangt, was immerhin prozegahnlich vorgestellt werden tonnte, rechtfertigt er fich burch eine Probe ber Spiele.

wie er fie mit feinen Theoristindern vorzunehmen bflege, und führt mit ihnen jenen anmuthigen Chorgefang aus bem Des bibus zu Rolonos auf 161). Die Richter, Die zugleich als Benoffen bes in diefem Liede gefeierten Saues gebacht werben tonnen, gerathen in Entguden und Jubel, fie geben nun bem Jobhon Unrecht, bewirken aber mobl eine Musfohnung ami: fchen Bater und Cohn. Bei berfelben, vermuthe ich, vers fprach Cophofles bem Jobhon, ihn nun auch ju ben Fest: mablen zu gieben, welche er mit ber Theoris zu feiern bflege. b. b. ihn auf ber tragifchen Buhne einzuführen, im Tragobiendichten zu unterweisen. Wenn dies der Sall mar, ift unt fo beffer erklärt, warum in den angeführten Scholien unmit telbar vor und nach ber Rotig von biefer bramatifchen Bor: stellung bes klagenden Jobbon bie - junachft boch bem Inhalt bes Drama entgegengesette - Angabe fteht: "Dan glaubte von Jophon, daß er des Baters Bedichte für eigene gebe"; und: "Die Romodie wirft bem Jobhon vor, daß er vom Bater Gedichtetes vor: Doch nicht allein, daß er unter feinem Namen Tragodien des Batere gebe, fagt die Ro: mobie, auch bag er talt und lang fei." - Diefes Lette, welches wenigstens' aus der Stelle des Ariftophanes. gu ber bas Scholion gehort, auf teine Beife entnommen mer: ben tonnte, ift gang bentbar als ein Bug des eben besproches nen Drama. Gleichwie in ben Befben des Aristophanes ber Sohn ben vorher entgegengefest bentenben Bater nach ber

<sup>161)</sup> Rach biefer Annahme ware ein zweiter Chor in bem Stud vorgetommen; was auch in bes Ariftophanes Wefpen und ber Lyfiftrate ber Rall ift.

Berföhnung für seine Gesellschaft herausputzt, unterrichtet und in sie einführt, und jener dabei sich erst lintisch, dann unbekümmert teck, zulet recht launig benimmt: so konnte hier der Bater nach der Berföhnung den Sohn in der gesselligen Galanterie gegen eine sinnverwandte Freundin der Theoris, eine Schwester Techne oder Tragodia, unterrichten und der Sohn bei dieser Einführung sich Anfangs ungeschick, zu kalt und weitläusig in Complimenten und Unterhalztungen benehmen, die ihm der geistreiche alte Bater nachhalf, und das ganze Spiel mit fröhlichen Berbindungen schloß.

Man tann, mein' ich, leicht einsehen, wie ber Auszug aus einem folden Drama weiter ergalt, mit ber Beit gu iener Prozeffabel ber Spateren werben tonnte; ichwer nur, wie Sophotles felbit ein foldes Drama verfaffen tonnte, worin er fein Saus und besonders feinen achten Sohn bers fiflirte, fich aber im Grunde recht fehr verherrlichte. ift ja nicht bekannt, bag Copholles Romodien gedichtet; nur eine Romodie aber, weder eine Tragodie, noch ein Sathrfviel, tann biefes Drama gewesen fein. Go wenig baher die Scho: liaften biefe in ihrem icherzhaften Bedanten fo wohl aufam: menhangende Fabel aus der Luft tonnen gegriffen haben, fo gewiß ift es ihr Brrthum, daß diefelbe von Sophotles ber: rührte, ftatt ihm galt. Bei ber Beife, wie unfere bnaantinischen Scholienhandschriften entstanden find, als Auszuge aus Muszugen, die in diefer Berdunnung nicht felten ben Ginn verloren und bann wieder die Luden mit Digverftands niffen ausgefüllt haben, hat es teine Schwierigteit, anguneb: men, daß in ben ursprünglichen Scholien ber Rame eines Romiters als Urhebers von diefem Drama geftanden, in fpas teren Abschriften und Auszugen biefer Rame burch Schreibs

fehler oder ungeschickte Abkurzung weggeblieben und in ben uns zugekommenen misverständlich durch den Namen des Sosphokles ersest worden sei. Dies ist meine Ueberzeugung. Und ich glaube, weil Phratoren in unserm Drama den Chor machten, und eine Romödie von Leukon, betitelt die Phrastoren, gleichzeitig mit Aristophanes Frieden aufgeführt wurde, daß diese Komödie unser Drama gewesen, und Leukons Name derjenige sein möchte, der in den Scholien zum Aristophanes ursprünglich gestanden 1.62).

Bei dieser Annahme allein erklärt sich hinreichend und auf glaubliche Beise das ganze Material der Ueberlieserung. Andere Erklärungsversuche, die man gemacht hat, reichen nicht aus und sind nicht glaublich. Süvern (über den Ded. z. R. 1828) sett die Rlage des Jophon als eine factische vors aus und versteht dann unter dem Drama des Sophokes, welches sie vorgestellt, den Dedipus zu Kolonos insosern, als darin die Rolle des Polyneikes in einer Hauptbeziehung auf Jophon gestanden. Denn wie Polyneikes den Dedipus in's

<sup>162)</sup> Argum: 3. Arist: Frieden: "Diese Komöbie führte ber Dichter unter bem Archon Altäos (Dl. 89, 3. 421) an ben großen Dionhsien auf, wo ben ersten Preis Eupolis mit ben "Schmeichlern", ben zweiten Aristophanes mit bem "Frieden", ben britten Leuton mit den Phratoren erhielt." — Leiber ist sonkt nichts übrig, was die Gestalt von Leutons Komöbie erkennen ließe. Bei Athenaus 8, 343 c wird erwähnt, daß darin des (Tragisers) Melanthios als eines Gutschmeders mit Spott gedacht war. — Uedrigens habe ich bei Welder (a. a. D. S. 236. Anm: 13) zu meinem Bergnügen gesunden, daß auch Andere der Ansicht waren, ein Komiser-Rame sei in der betressends ben des Leukon bermuthete.

Elend gestoßen, habe Jophon den Bater aus Bab' und But verdrangen wollen. - Diefe Sphothefe ift au hart. fo grafliche Stellung, wie bie des Polnneiles gum Debipus, hatte als ein Gleichniß von ber des Jophon gum Bater nur bann gefaßt werben tonnen, wenn wirklich die Prozestlage in ihrer gangen Schanblichfeit ftattgefunden. Rach Berluft aber eines folden Progeffes hatte, wie gefagt, Jophon nicht mehr burgerlich existiren, Aristophanes ihn nicht begunstigt vom Bater vorstellen tonnen. Nicht fo mit Thatfachen im Bidere foruch ift Boedh's Annahme (Ind. Lect. hib. 1825), daß ein leichterer, burch die Phratoren beigelegter 3wift der Beis ben ftatt gehabt und auf diefen nicht gwar die bramatifche Borftellung bes Debipus g. R., aber bie eine Stelle barin (1192) angespielt habe: "Lag ihn. Much Undre haben Rinder bofer Art, und find erbittert; aber durch Ermahnungen, von Freundesmund beschworen. werden fie geheilt." - 3ch habe biefen Borten Coben S. 225) eine andere Deutung gegeben. Diefer unbefchadet, tann nicht geleugnet werden, baß fie, wofern jener 3wift wirt: lich vorhergegangen, auch gur Unwendung auf ihn geeignet erscheinen mußten. Nur ift burch biefe wenigen Borte bie Angabe jener Scholien von einem gangen Drama, welches Jophons Rlage und Burechtweisung bei den Phratoren vor: gestellt, nicht binreichend ertlart; man muß vielmehr auch bierbei ein Digverftandniß ber Scholiaften und ein viel gro-Beres (als bei Boraussetzung einer Romobie mit folder Bor: ftellung), eine Bermechslung nämlich bes Gegenstandes einer blos leifen Ansbielung im Drama mit diefem felbst und feis nem gangen Inhalte borausseten. Benn man bagegen ans minimt, daß die Scholiasten im Inhalt bes Drama nicht

geirrt, welcher felbst sich als ein tomischer burch seine Anstnupfung an die allegorische Theoris zu ertennen gibt, so genügt zur Erklärung ber Ausfall des Komiker: Namens.

Indessen tann Bodh's Sinweisung auf die anwendbare Stelle des Dedipus leichter begreiflich machen, wie mit bet Beit durch ungefchickte Abfürzungen in den Scholien det Name bes Sopholles den des Romifers verdrangen tonnte. Es versteht fich nämlich von felbst, daß in einer folden Ros mobie nicht wenige Berfe des barin vorgestellten Tragiters parobifch angebracht maren. Birtlich fuhrt ja guch Athenaus für feine der Komodie entstammende Rotig von der Liebe des Copholles gur Betare Theoris ein Bereftudigen bes Cophotles an, welches nur parodifch auf eine folche Liebe bezogen werden tonnte. Und wiederum durfte ich aus der vom toe mifchen Drama abzuleitenden Prozefigeschichte füglich entnehe men, bag in bem letteren ein fophoffeifches Chorlied und amar gerade aus bem Debipus 3. R. vorgetragen wurde. Es ift daber eine leichte Borausfehung, daß defigleichen nach der Biderlegung des Jophon in der Romobie bei dem Berfohe nungs : Antrage ber Phratoren und den gunächst unwilligen Erflärungen des Sophofles ahnliche Antlange, Berfe feines dem Cohne gurnenden Dedipus ihmt in den Mund gelegt und aus biefem feinem eigenen Stud auch jene Borte ber Befchwichtigung ihm entgegengehalten worden: "Lag ibn. Much Undre haben Rinder bofer Art u. f. w." Bat bann in jenen alteren und vollständigeren Scholien bie Une nabe bes Inhaltes ber Romodie mit folden Citaten aus Gos photles felbst begleitet, so ift defto leichter einzusehen, wie, nachdem einmal der Rame des Romifers von einem Abschreis ber ausgelaffen ober bon einem Abfürger überfeben mar, miße verständlich ber bes Sophotles vor den Inhalts:Auszug bes tomischen Drama ruden tonnte.

Die Annahme Belders (a. D. G. 253 ff. 205), es fei wirklich eine Tragodie des Cophotles, und zwar fein De: leus, bas Drama gewefen, von dem die Scholien reden, unterliegt erheblichen Schwierigkeiten. Bunachft beruht fie auf einem vermutheten und nicht mehr nachweisbaren Inhalt bes Beleus. Natürlich mußte man die Scholien : Borte, Copho: fles habe ben Jophon in einem Drama eingeführt, fo vers fteben, er habe im Beleus einen dem Jophon gleichgefinnten und gleichhandelnden Gobn vorgestellt. Bas aber Belder. bei feiner großen Mithentenntniß, für die Beleusfabel (ob gerade die fophofleische, bleibt dabei immer ameifelhaft) beis bringen tonnte, ift nur bes alten Belben Entthronung und Berftofung burch zwei junge Fürsten, die Bruder Archandros und Architeles. Dag Diefe bes Peleus eigene Gohne gemes fen, grundet fich auf eine Lesart, die angefochten worden und baburch nicht gefdunt ift, bag andere Stellen fur biefe Brus der zwei andere Bater, aber nicht den Peleus nennen (f. Belder a. D. G. 206). Gefest, fie maren in der fopho: fleischen Tragodie Gohne bes Peleus, fo muffen wir doch erft einen berfelben als ben größeren Frevler vorausfeben, damit die Beziehung auf den einen Jophon festgehalten werden Roch mehr, wir muffen mit Belder Das, was ibn erft bem Jophon ahnlich macht, daß er nämlich ben Bas ter für geiftesschwach ausgebe, erft vorausseben. Denn bas Fragment, worin eine Saushalterin von Peleus fagt, fie bflege den Alten, wie ein Rind, weil Breife wieder Rinder feien, nothigt nicht einmal, an mehr als torperliche Schwäche bes hochbetagten Belben zu tenten, und wenn man es auch

von geiftiger versteben will, fo folgt baraus boch auf teine Beife, bag biefelbe nur eine falfdlich behauptete, von einem frevelhaften Cohne bem Peleus angedichtete gewesen sei. Die Fabeln fprechen nur von Bertreibung bes Beleus burch jungere Fürften; mas boch gang etwas anderes ift, als Uns Mage wegen Beiftesichmache vor ben Phratoren. man mit Belder bas Bruchftud: "Des Bater : Mordes mar' er anguttagen", auf ben Dranger und Sohn bes De leus: fo baft Dies eben fo gut ober beffer, wenn er ben Als ten entthront und gur Flucht genothigt, als wenn er ibn bei irgend einem Rath ober Stamm ber Beiftesschwäche anges flagt, tann alfo, daß in der Tragodie das Lettere vorges Gin anderes Fragment lautet: tommen, nicht beweisen. "Du bift erft jung, und viel erfahren mußt Du noch, viel boren und Belehrung nehmen langebin; fei taglich Gutes augulernen ftets bereit." Daß, wie Belder will, diefe Ermahnung, diefes Du bift erft jung (véoc πέωυκας) an ben findgleich behandelten alten Peleus gerichtet fei, ift mir unmöglich, ju glauben. Der Angeredete mag wohl eber ber junge Beld Reoptolemos, ber Entel bes Peleus gemefen fein, ber, nach ber Fabel, beimtehrend aus bem Rriege ben Großvater im Unglud findet und ertennt. Diefer ift es benn auch, ber ihn wieder aufrichtet, nicht ein Urtheil ber Phras toren. Gefett indeffen, ein folder Inhalt bes fopholleischen Peleus mare glaublicher: so bleibt noch dieselbe Schwierigkeit, wie bei Suverns Annahme, übrig. Dag nämlich Sophos Hes feinen eigenen Familien : 3wift in diefer Beife auf die Buhne gebracht hatte, murbe, wenn es ja bentbar ift, ein arges, bereits öffentlich geworbenes Berwurfniß, murbe bie wirkliche Antlage burch ben Sohn auf Beiftesichwäche vor:

aussehen; welche Riebertrachtigfeit fich mit bem Lichte, in bem Robbon bei ben Beitgenoffen ericbeint, nicht verträgt. Und mit alle dem wäre die Tradition von der Borlefung bes Dedipus, ba fie weber in einem wirklichen Proges, noch im Beleus gebacht werben tann, nicht einmal ertlart. wirft man, wie Belder felbft thut, ben wirflichen Prozes und fest nur die Absicht bes Jophon, feinen Bater gu bes fdranten, voraus, fo ift weber ein binreichendes Dotiv für Sopholles vorhanden, eigenen hauslichen Standal auf bie Buhne gu bringen, noch bie Art gulaffig, wie Belder bie Entstehung bes Mahrchens von jener Borlefung bes Dedipus Beil nämlich biese Tragodie ein glangender erflären will. Beweis gewesen fei, wie wenig Copholles noch turg vor fei: nem Tode geiftesschwach gewesen, bagegen Jobhon ichon un: gefähr zwanzig Jahre vorher, wie Cophofles in bem bamals gegebenen Peleus angebeutet, ihn für geiftesichwach ertiaren wollen, fo habe fich ber Unwille über Jophon burch die Bewunderung vor feines Batere lettem Berte gefteigert und aus diefen Glementen die Anetdote von Proges und Borle: fung bon felbst gusammengesett. Aber mas in Beit und Form fo weit auseinander liegt, fest fich nicht von felbst aus fammen. Um fo mehr befrembet mich, daß Belder, indem er nach allem biefem boch noch eine Romobie, welche bie Rlage bes Jobhon "in Rachbildung bes alten Weleus" be: handelt habe, annimmt (G. 260), gleichwohl die angebliche Borlefung des Dedipus als einen befondern Zufat betrachtet, ber noch fpater erft gu ber aus ber Romodie hervorgeganges nen Anekote hingugefügt worden (G. 264). Mich buntt, bas find ber vorausgefetten Dinge zu viele, und daß fie bere

maßen fich follten verbunden haben, ift rathfelhafter, als was bamit ertfart werden foll.

Die Romodie, worin Belder die Borftellung von So: phone Rlage vermuthet, maren die mit Ariftophanes Grofden gleichzeitig, gang turz nach Cophotles Tod gegebenen Mufen des Phrnnichos. Auch hier find die Bruchftude gu unber beutend, um die Sabel ertennen ju laffen. Für Belder's Bermuthung fpricht der Titel, ber für Behandlung einer Dichter : Sache gut baft, und außerbem ein Bruchftud, mo bon Stimmfteinen und bon Urnen für die Steinchen ber Freisbrechung und die der Berurtheilung die Rede ift; was einen Proges als Inhalt bes Luftspiels verrath. Indeffen ift Prozeff ein baufiges tomifches Motiv und teine Unzeige porhanden, daß biefer bier ben Sophotles und Jobhon ans gegangen. Jene vier Berezeilen aus ben Mufen, bie bes Sophofles Tod ermannen, berechtigen weit mehr au ber Uns ficht, bag unfer Dichter nicht Gegenstand ber gangen Romos Die gewesen, als gur umgetehrten. Denn fie enthalten nichts weiter, als bag Gopholles gludlich zu preisen sei, weil er lange und begludt gelebt, viele fcone Tragobien gebichtet, und, ohne Unbeil zu erleben, schon gestorben fei. Diefe Bus fammenfaffung fieht gang einer gelegentlichen Erwähnung aleidi; mare fie bagegen, wie Belder meint, am Golug ber Romödie gesprochen, nachbem bieselbe (wie hiermit noth: wendig gefett mare) bas Berfdeiben des Cophofles vorges Relt batte, fo ergabe fich eine unerhorte und unerfreuliche Form ber Romodie, ein Schluß, ber feiner Natur nach nur tragifch ober fentimental fein tonnte; was ber alten attifchen Romodie total fremb ift. Denn wie tonnte es ergogen, uns mittelbar nach bem wirflichen Tode bes ehrwurdigen, allges 25 \*

meinbeliebten Dichterareifes fein Sterben auf ber tomifchen Bubne vorzustellen? Es burlest zu thun, ware nur beleidis gend: auch haben die den Tod ermahnenden Berfe burchaus nichts Burlestes, fonbern eine rubrend einfache Bahrheit. Es ift aber fchlechthin teine altattische Romobie befannt, die nicht in ben Bugen ber Sandlung burlett mare; mahs rend gelegentliche Reden ober Gefangtheile berfelben allerdings ernsthaft, rein erhaben, rein anmuthig und rubrend find; Teine, Die mit einer fentimentalen Bertlarung, ftatt mit muth: willigem ober ironischem Triumphe fcbloffe. Jophons Pros ges, als Inhalt ber Romodie gebacht, tonnte nach biefem Sthl nur mit dem Triumph des lebenden Sophotles Schlies Ben. Dann ware aber ber Begenftand ungludlich gemablt, ba die frifche Bunde feines Berluftes von biefem Contraft fcmerglich berührt werben mußte. Der Tod aber, in bas Stud gebracht, tann nach bemfelben Styl nur gelegentliche Erwähnung an einer für lautere Birtung eingerichteten Stelle fein; gerade, wie es in ben Frofden auch ber Fall ift. Diefer Grund gilt gegen die gange Bestalt ber Romobie, wie fie Belder fich bentt. Gleich nach bem Tobe bes Dichters feine einstige Rrantung durch ben Cobn bargustellen, fie, die nach Belders Annahme vor zwanzig Jahren fich juge: tragen, jest aufzuwärmen, und in einer, die Tragodie, worin Sophofles felbst feine Beleidigung bamals verrathen, paro: birenden Form - ich weiß nicht, welche Ratur baran Sbaß haben konnte. Benn gar am Schluffe, wie Belder bazu vermuthet, ber Jophon ber Romodie fich ftatt anderer Guter ber vorräthigen Tragodien bes eben verstorbenen Sophotles bemächtigt hatte, um fie ftatt eigener ju geben, hatte bas nicht eher von emporender, als erheiternder Birtung fein muffen?

Es bleibt mir baber immer noch wahrscheinlicher, bas Leutons Phratoren bie fragliche Romobie gewesen, weil ihr Titel ben Chor bes Drama's nennt, welches jene Schos lien Stiggiren, und ihre Aufführung in's fünfundfiebzigfte Les bensjahr bes Copholles fällt, wo er ber ichon hochbetagte und noch fraftige Dichter war, welchen baffelbe Drama vorausseht. Es bleibt mir gewiß, daß ber Inhalt bes Letteren aus der Combination ber Scholien: Angabe mit der bavon abgeleiteten Progefigeschichte fpaterer Ergaler gu entnehmen Die Boraussehung, bag er aus einer Tragobie bes Gos photies stamme, ift so widersprechend als entbehrlich, und feine tomifche Ratur an ihm felbst deutlich genug. würde fich hiervon wohl auch langft überzeugt haben, hatte man mehr, als blos bie Prozefvorstellung in's Auge gefaßt und jugleich, worauf ich fuße, bemertt, daß namlich bie bem Sophofles augeschriebene Rebenfrau Theoris blos erdichtet und bon ber allegorifchen Bedeutung fei, in welcher bie Liebe au ihr, wie fie jene Scholien als Motiv fur Jophons Reib und Rlage im Drama bezeichnen, ein finniges und tomifches Motiv bilbete.

Für die allegorische Natur der Theoris spricht, außer bem Namen selbst und der Einführung derselben Figur bei Aristophanes, auch die Unbestimmtheit der Ueberlieserung, da sie bei Athenaus eine von Bielen umbuhlte Setäre, bei den Andern die Rebsstrau des Sophokles ist, zwei in der wirklichen Sitte der Alten ganz verschiedene, in der allegorischen Bedeutung gleich wahre Begriffe. Es paßt dazu ferner, daß diese Theoris eine Sikhonerin von Ursprung genannt wird, da nach dem Zeugniß der Alten die Tragödie, deren Festlichs keit diese Theoris vorstellt, ihren Ursprung in Sikhon

batte 168). Es geugt endlich indirett bafur ber Biberfpruch. ben fie in den Stammbaum der Cophofliden gebracht hat. Diobor namlich, ber in feinen Angaben über Dichter auten Quellen, namentlich bem Abollobor folgt, nennt ben jungeren Sopholles bei einem dronologischen, mahricheinlich gerade bem Apollodor entnommenen Datunt (14, 53) ben Gobn unferes Dichters, Die Scholiaften aber und Lexitographen feis nen Entel vom Sohne der Theoris, dem Arifton. laffe babingestellt, ob biefer "Preismann" (Ariston), Gobn des Sophofles von der "Festfeier", nicht blos aus der Ros mobie ftamme. 3mar führt Diogenes Laertius (7, 164) uns ter andern Aristonen einen Tragiter an, indeffen ohne ibn bes Copholies Cohn ju nennen. Benn er aber auch biefen barunter verftand, fo fragt fich bei biefem fbaten Benüter manichfacher und abgeleiteter Quellen noch immer, auf welche Autorität hin. Und war Arifton Tragiter, so wird noch etwas mehr auffallend, daß von teinem feiner Auftritte ober Dramen, noch von beren Angahl eine Rotig gefunden wird, wie folche Daten doch von Jophon und bem jungeren Gos bhotles fich erhalten haben 164). Der Zeit feines erften

<sup>163)</sup> Schneider De orig. trag: Welder Nachtrag z. Tril: N. A.

<sup>164)</sup> Suibas: "Jophon führte fünfzig Dramen auf, worunter Achilleus, Telephos, Altaon, Jiona Jerkörung, Deramenos, Batchen, Pentheus und andere seines Baters Topholles." — Ob bie namentlich angesührten nicht alle von Sopholles waren? — Den Achill hat Sopholles in zwei Compositionen Achanbelt (s. m. Beiträge); einen Telephos (Myster und Aleaben) gab es auch von ihm (Belder a. D. S. 406—16): besgleichen eine Tetralogie Itons Berftsrung (m. Beitr:); Altaon, Batchen (Penthers) wür-

ļ

Auftretens zufolge tann der jungere Sophotles ebensowohl ein Enkel, als ein Sohn des Sophotles gewesen sein 166). Bur Zeit jedoch, wo Leutons Phratoren ausgeführt wurden, war er auf jeden Fall noch in den Knabenjahren. Nun sieht sich nicht recht ein, in welchem Sinne die Komödie diesen Knaben, als einen Gegenstand der Nissaunst des Jophon, von der allegorischen Frau des Sophotles, der Festgöttin tragischer Dichtung, ableiten mochte. Es wurde sich Dies das hin deuten lassen, daß der Sproß der Theoris ein besserer oder

ben fich gut mit bes Cophofles Subrobboren verbinben; nur ben Deramenos mußte ich nicht bei ibm nachzuweisen. - Auch bie Antigone bes G. foll Jobbon interpolirt baben (Cramer Anecd: IV. 315, 20). - Aus ben Baiden bes Jobbon führt Stobaus (Effog. 2. p. 10) 3 Trimeter an; anderthalb aus einem Saturiviel "bie Alötiften" von Jobbon Clemens Aler, Strom: 1 p. 280. — Dem jungeren Sophofles wurden, nach Suibas, 40 und von Andern 11 (?) Dramen zugefchrieben. (Bei ben 40 find vielleicht bie burch ibn wieberaufgeführten Tragobien bes alteren Sophofles eingerechnet). Siege gibt ihm Guibas 7, Diobor 12 (bas Leptere vielleicht mit Einschluß von Siegen burch ihn wieber gegebener Tragobien bes älteren Cophofles, ober 7 Siege mit erftem, 5 mit zweitem Preis). Sein erfter Auftritt (mit eigener Dichtung), nach Diobor, Dl. 95, 4. v. Ch: 396, feche Sabre nachbem er querft bie Buhne betreten, indem er ben Debipus g. R. bes alteren Gophoffes wieber auffübrte.

<sup>165)</sup> Wenn ber jüngere Sopholles bei seinem ersten öffentlichen Austreten eiwa breißig Jahre alt war, so fällt seine Geburt 432, bemnach bie seines angeblichen Baters Ariston eiwa 30 Jahre früher, 462, in's 34te Lebensjahr bes älteren Sopholles. Da nach biesen Maßgaben bie Geburt bes jüngeren Sopholles eiwa 27 Jahre vor bem Tobe bes älteren fällt, ist es ganz wohl auch möglich, baß er besten Sohn gewesen.

bom alten Sophoffes beffer unterftüster Dichter als Robbon gewesen, wenn Dies nicht baburch undentbar gemacht mare, daß ber jungere Sobbottes erft awangig Jahre nach Leutons Romobie die Bubne betrat, fecheundawangig Sabre nach ibr erft eine eigene Dichtung aufführte. Auf ber andern Seite fcheint mir einleuchtend, bag es fur Ginn und Saltung ber Romodie gunftiger gewesen, die sinnbildliche Theoris blos mit finnbildlichen Rindern (wie die Gohne: Preismann, Leutes meister. Rrang und Bleiberuhm) bem Reibe ber leiblichen Familie gegenüberguftellen, als von ihr einen Sproß ber wirklichen Familie abzuleiten und bem Jobhon entgegenzu: feben. Go vermuthe ich, bag biefe Ableitung nicht aus ber Romodie, fondern von einer literarhiftorifchen Combination Rotigensammelnden Gelehrten lag nämlich nabe, berrübre. ben jungeren Sophotles, ftatt für feinen fpateren Cohn, fur einen Entel zu halten, theils wegen ber griechischen Sitte, baß ber Entel weit häufiger bes Grogvaters, als ber Cohn des Baters Ramen erhielt, theils wenn ihnen minder mahr: fcheinlich bauchte, bag bem Sopholles awischen seinem fechs aiaften und fiebgigften Lebensjahre noch ein Sohn geboren worden. Run hatten fie aber von diefem jungeren Sopho: Hes bas Datum, bag er, und nicht ber nabere Erbe Jophon, ben Dedipus g. R., welchen alle Spateren für bas lette Bert des Aelteren halten, nach beffen Tobe aufgeführt. Alfo hatte es ber Dichter ihm, nicht bem achten Erben Jophon bers Alfo liebte er ben Entel mehr als ben Jophon. Dies combinirten fie mit ber aus ber Romobie überlieferten Borlefung biefes vermeintlich letten, bem Entel aus Borliebe vermachten Bertes und ber fie veranlaffenden Rlage des 30: phon über des Baters Borliebe für Theoris und beren Sohne.

Der bevorzugte Entel mußte biefer geliebteren Rebenfamilie angehören; fo leiteten fie ihn von bem alteften in ber Ros mobie genannten Sohne ber Theoris, bem Arifton, ber, und fanden, daß ihm Jophon au der Zeit, als Sopholles den Dedipus zu Rolonos bichtete, nicht ohne Grund neibifch ges wefen, da ja in der That eben diefe Tragodie vom Grofis vater ihm, nicht bem Sohne, hinterfaffen worden. - 3ch gebe Dies nicht fur Gewißhelt; nur wolle man auch Dios bor's Zeugniß, daß ber jungere Sophofles bes Aelteren Sohn. und meine Ertlarung, daß Theoris blos eine Gestalt ber Dichtung fet, nicht etwa burch ben Stammbaum bei Suidas und ben Scholiaften widerlegt glauben. Ift es boch nur bers felbe Guidas, bei dem 3. B. auch der Tragiter Jon burch eine tomische Verwechslung ein Sohn des Fabelhelden Xuthos beift. Sind es boch nur biefelben Scholiaften, beren gange Gelehrfamteit fich auf Auszuge aus ben Rotigen berjenigen Grammatiter befdrantte, die nach bem von Athenaus auss gesprochenen Grundfage "die Urtunden über die Tragiter bei ben Romitern fuchten." Daß fie ebendaher bie Frau haben, die fie mit einem wirklichen Sophokliden in Berbindung brachten, bezeugt der Rame, das Baterland, ber Prabitats wechsel und die angebliche Stellung biefer Frau gegen bie burgerliche Familie des Dichters. Diefe Stellung ebensowohl. wie der dadurch bedingte Prozes ist ein auch sonst vortoms mendes Motiv ber altattifchen Romobie. Go läßt fich mit diefem Gegenfat ber Dame Festfeier gegen bie Sausfrau und bem baswischengestellten alten Sophofies gang wohl ber Begenfat der Dame Romodie gegen Frau Flafche vergleichen, in welchem der alte Komiter Kratinos fich felbst in berfelben Spoche bes attifchen Luftspiels barftellte. Und bie Dramas

tifirung des Bewerbens und Erringens burch das Bilb ber Liebesleidenschaft und Bermalung wendet Aristophanes ebenfo bei den Ibealpersonen der Gerrschaft, der Gerbstreude, der Friedensgöttin und dieser Dame Festseier selber an.

Der fopholleische Familien : 3wift - fo viel bleibt fteben - fdreibt fich aus ber Romodie ber. Gine nur abnliche Thatfache vorauszuseben, find wir gar nicht genothigt. Denn nicht jeder Schera bat ein ernsthaftes Borbild. Gieben Sahre vor Leutons Romobie finden wir ben Jophon ichon auf ber tragifden Buhne im Betttampf mit Euridides und von befs fen Sippolytos befiegt. Benn er in ber 3mifchenzeit mit wiederholten Auftritten tein befferes Glud gemacht hatte. mabrend in berfelben fein Bater vom 68ten bis 75ten Les bensjahr glangend fortwirfte, fo reichte bies für einen Romis ter bin, um barauf ein Luftfpiel ber Art gu grunden, wie wir es in Leukons Phratoren vermuthen. Stellt man fic bor, baß gleichzeitig bas Gerücht ging, Jophon nehme jest mit Bulfe bes Baters einen neuen Unlauf, fo mare gubem ber Schluß ber Romobie in ber Form, die ich vorqussehte. treffend genug. Dag damals die öffentliche Aufmertfamteit aus irgend einem besonderen Grunde mit Cophottes beschäfs tigt mar, geht auch aus bem gleichzeitig mit Leutone Whras toren aufgeführten Frieben des Ariftophanes bervor. aber Das, worauf Ariftophanes anspielt, in Busammenhang mit bem Unlaffe für Leutons Romobie geftanben, bleibt uns gewiß (f. oben G. 249). Trifft boch in eben diesen an einent Fefte mit einander gegebenen Romodien Ariftophanes mit Leuton auch in der Ginführung der perfonifigirten Festfeier aufammen, ohne fie, wie ber Lettere, auf bas befonbere Leben bes Sopholics, fondern auf bas des gangen Bolles au bes

gieben, weil fein "Frieden" mit der Politit fpielt, Leutons Phratoren mit der Poesie.

Bie nun die Bahrheit, die aus dieser Romödie über unssern Dichter hervorgeht, nur seine träftige Natur, seine Geisstesfülle noch im Greisenalter ist, so ist es sein Charakter, ben als einen gütigen, friedlichen, ebeln, sein Los, welches als ein gesegnetes die Erwähnungen der beiden kurz nach seinem Singang aufgeführten Komödien, der Frösche des Aristophanes und Musen des Phrynichos bezeichnen.

Mit der bereits angeführten Rederei gegen Jophon in den Froschen, daß sein eigenes Talent bei Leben des Baters durch Dessen, dußer zweiselhaft geblieben sei, verbindet Aristos phanes, außer der Bemertung von Sophotics höherem Dichsterwerthe in Bergleich mit Euripides, eine Erinnerung an seine sanfte Gemüthkart und friedliche Gesinnung (s. oben S. 86). Und so stellt er ihn im Schattenreiche gegenüber dem Aeschplos liebreich und bescheiden, gegenüber dem ans maßend geschilderten Euripides in ruhigem Selbstgefühle dar. Da dem Aeschplos von Euripides der Chrenthron der Trasgiter streitig gemacht wird, will Pluton einen Prüfungswetts streit der Kunst entscheiden lassen (3. 786):

Xanthias: Erhob benn nicht auch Sopholles Anspruch auf ben Ebron?

Meatos: Der? Gott behüte! sonbern tuste ben Acocholos, so wie er herabkam, schüttelte herzlich ihm bie hanb, und Medcholos bot ihm ben Sin auf seinem Thron. Jest aber will er (hör' ich von Kleibemibes) zum Nachkampf anstehen, und wenn Nescholos gewinnt, zufrieben bleiben, aber im anbern Fall ben Straus um bie Kunft bestehen, ertlärt er, gegen Euripibes.

Schlicht und baburch so schon ift ber gleichzeitige Rachruf bes Phrhnichos (Argum: Deb: Col:):

Gludseelig Sopholles, ber nach langem Leben schieb, ein Mann voll Segen, mit gewandtem Geift begabt, ber vieler guten Trauerspiele Dichter war, und gut geendigt, eh' ihn Mifgeschild erreicht.

Aus ben letten Worten spricht wohl das Gefühl allges meiner Leiben und des unaushaltsamen Falles der Stadt. Die Anerkennung aber, die zugleich in ihnen liegt, daß der große Dichter ein gottgeliebter Mann gewesen, hat sich auch in sagenhaften Zügen, wie sie einer wundersüchtigen Rachwelt besonders gemäß waren, im Gedächtniß erhalten. Der Geros Geralles soll den Sophokles einmal durch eine Eingebung ausgezeichnet, der Geilgott Astlepios ihn besucht, der Festgott seiner Dichtungen, Dionhsos, sein Begräbniß angeordnet haben.

Ein goldener Kranz war einst (nach Hieronhmos beim Ungenannten) von der Alropolis oder (nach Sieero Divinat: 1, 25) aus dem Heiligthum des Herakles entwendet und dem Anzeiger ein Talent Belohnung verheißen worden, als dem Sophokles im Traume Herakles erschien und das Haus bes zeichnete, wo man zur Nechten des Eingangs den verstedten Kranz sinden werde. Von dem Talent stiftete Sophokles ein Heiligthum des "anzeigenden Herakles."

Nach dem Biographen war unser Dichter ein Priester des Galon, eines Geros, dessen die Mythe mit Astlepios bei dem Centauren Chiron, dem Lehrer der Geilkunde, gedenke. An den Astlepios soll Sopholles auch einen Päan gedichtet has ben, der diesem Gotte, nach Philostratus Leb. d. Apoll: 3, 17, noch Jahrhunderte später in Athen gesungen wurde. Ders

felbe Schriftseller (8, 7. 8) rühmt dem Sophokles nach, daß er einmal Winde, die länger, als dienlich, wehten, eingewiegt habe, vermuthlich durch eben diesen Päan. Und einmal soll auch Asklepios in Person bei Sophokles eingekehrt sein (Plut: Numa 4. Ethm: M. v. descor). Hierauf bezieht sich ein Bild bei dem jüngeren Philostratus (13), wo dieser Gott den Sophokles, daß er auf ihn einen Päan dichte, aufsordert und im wohlwollenden Blicke die Verheißung, bald bei ihm Gerberge zu nehmen, ausdrückt. Es gab auch einen nahms haften Arzt Sophokles (Plinius 22, 32). Vielleicht, daß er zu einem Geschlecht mit unserem Dichter gehörte, und in diesem Geschlecht Uebung der Heillunde, verbunden mit Asklepios: Sultus, herkömmlich war.

Auch den Tod des Sophofles verherrlicht ein Bunder: mahrden. Da ju ber Zeit bie Spartaner noch in Deteleia lagen und die attische Landschaft sperrten, foll das Erbbes grabniß bes Sophofles, außerhalb der Stadt gelegen, nicht auganglich gewesen fein. Da erschien ber Gott Dionhsos im Traume dem Ensandros, wie der Biograph und Plinius (7. 30) ergalen, "bem Anführer ber Latebamonier", fagt Paufas nias (1, 20) vorsichtiger; benn nicht Lhsandros, fondern ber Ronig Agis belagerte damals die attifche Landschaft. Diesem also gebot ber Bott im Schlafe, ber neuen Sirene bie Ehre au geben, b. h. ben Zauberfanger Sophofles in ber Ruheftatt feiner Bater begraben zu laffen. Da ber Fürst nicht gleich barauf achtete, wiederholte fich bie Erscheinung des Gottes mit berfelben Mahnung. Nun erfundigte er fich bei ben Ueberläufern, wer jungft gestorben fei, und ichidte nach ers haltenem Aufschluß einen Berold an die Athener, fie möchten ungeftort ihren Dichter begraben. Damit hangt bie Uebers

lieserung zusammen, daß eine Sirene von Erz das Grab des Sophoties geschmudt habe. Rächst Diesem führt der Bissgraph aus Istros an, ein Boltsbeschluß der Athener habe dem edeln Todten alljährliche Opfer zuerkannt. — Seine göttliche Weihe fühlen auch wir noch nach zwei Jahrtaufens den in seinen Werken.

Gebrudt bei ben Gebr. Unger in Berlin.

Digitized by Google Way

## KEEP THIS BOOK CLEAN DO NOT TURN DOWN THE LEAVES

If the book is injured, or if this slip is torm or defaced, a fine will be required



Coogle

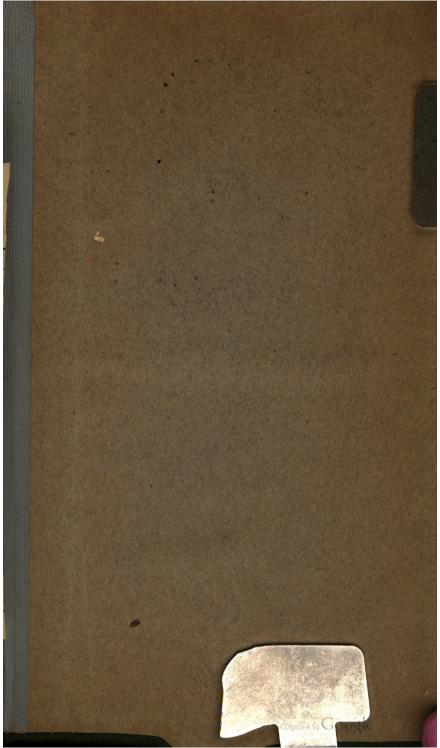

